## Telegraphische Depeschen.

(Wellefert ben ber "Associated Press.")

Im Schatten des Todes!

Ronig Edwards Buftand fehr zweifelhaft. - Der Bormittag war beffer, ale bie vergangene Racht. -Aber benurnhigende That= fachen und Andentungen. - Die

"geschäftliche" Geite ber Sache. London, 25. Juni. (6.35 Abends.) Folgendes Bulletin murbe ausgegeben: Er. Majeftät hat heute einen giem= lich behaglichen Tag gehabt. Die all= gemeine Rorperftarte erhalt fich gut, und es find feine Symptome borhan= ben, welche befonbere Beforgnig berur= fachen. (Gea.) Lifter, Trebes, Smith, Lating. Barlow.

London, 25. Juni. (7:20 Uhr Ubenbs:) Der Privatfefretar bes Ro= nigs Edward, Francis Anollys, theilt mit, baß bie Befferung im Befinben Gr. Majeftät anhält.

Lenbon, 25. Juni. (Halb 4 Uhr Nachmittags:) Sir Francis Knolly, ber Brivatfefretar bes Ronigs Eb= ward, theilt mit, bag "feine befonbete" neue Beranberung eingetreten fei, Rönias anhalte.

und bie Befferung im Befinben bes Bon höchfter ärztlicher Autorität

wurde heute Nachmittag folgende Er=

flärung abgegeben:

So lange, bis bie Tuben, welche ett ben Inhalt aus ber Höhlung bes Abfzeffes ableiten, herausgenommen find, ift es unmöglich, Gewigheit barüber gu fühlen, bag ber Ronig burch= tommen wirb. Bas feinellergte jest gu fürchten haben, ift ber Eintritt bon 3merchfell=Entzundung oberBlutfturg. Gin Abigeß, ber in Berbindung mit Beritophlitis entfteht, fann auch ohne warnenbe Symptome einen tobtlichen Musgang nehmen. Jebenfalls mag bas Leiben bes Ronigs ihn lange Beit in= balib erhalten!"

London, 25. Juni. Ronig Edward hat, un=offizieller Ungabe nach, eine gute Racht gehabt, und es haben fich bis jett feine neuen Berwidlungen einge=

In' ben erften Stunden bes Bormittags murben feine amtlichen Bulletins über bas Ronias Befinden beröffent= Um 2 Uhr heute nachmittag murbe folgendes Bulletin ausgegeben: "Der Ronig verbrachte einen behaglichen Morgen, und fein Buftanb ift bis

(Geg.) Trebes, Lating, Barlow." Borher jeboch, um halb 11 Uhr, hatten bie Mergte folgenben Gefammtbericht erlaffen, welcher nicht bagu bei= trug, bie Beforgniffe gu minbern:

Gr. Majestat war im ersten Thei ber Nacht fehr ruhelos und hatte teinen Schlaf. Rach 1 Uhr Morgens fanb er jedoch etwas Schlaf. Er ift frei bon Schmerzen, und es ftellten fich feine ungunftigen Symptome ein. Alle Um= ftanbe in Betracht gezogen, tann man fagen, baß Gr. Majeftat befriedigenbe Fortschritte macht."

Es murbe mit Beunruhigung ber= mertt, bag biefer Bericht nichts bon ber Rorper = Temperatur bes Patienten fagt, obwohl man vielleicht bie Ungabe, baß fich bis jest "teine ungunftigen Symptome" eingestellt hatten, bahin beuten tann, bag menigftens fein ge= fährliches Steigen ber Rorper-Temperatur eingetreten fei.

Gine private Information aus bem Budingham-Balais befagte, bag ber Ronig eine fchlechtere nacht gehabt habe, als bie Mergte offigiell gugeben wollten, bag er jeboch feit etma 10 Uhr heute Bormittag gut ruhe. Auch follen bie Mergte unter ber Sand erflari haben, ber Ronig fonne jebenfalls noch auf mehrere Tage als "nicht außer Gefahr" betrachtet werben. Gin Gerucht unbefannten Urfprunges fprach noch babon, es hatten fich Symptome bon 3merchfell-Entzundung gezeigt. Den gangen Tag ift bie Umgebung

bes Budingham-Palais von Austunftfuchenben betagrt. Allenthalben in London werben Bulleting in rafcher Reihenfolge angeschlagen, und ihr Inhalt wird begierig berfchlungen.

London, 25. Juni. Bu ben gewichtig= ften Urfachen für fcmere Beforgniß gehört bie außerft ichwache Bergthätig: teit bes Rönigs. Es wirb baraus fein Behl gemacht, obwohl bie offigiellen Bulleting nicht babon fprechen, und gerabe wegen biefes Umftanbes find bie Hoffnungen auf bas Auftommen bes Patienten giemlich schwach. fürchtet, baß jeben Augenblid bie Herzthätigkeit ganz aufhören könne! Einspritungen bon Nitroglhze = rin unter ber Saut werben anges wandt, um bie Bergthätigfeit angure-

Da icon bor ber Operation ber Patient fehr fcwach war, fo hatte man lettere nicht ohne ichwere Bebenten unternommen. Aber bie Mergte finb fämmtlich überzeugt, bag ohne biefelbe ber Tob bereits eingetreten mare. Der Rönig war lange gegen bie Operation, boch wußten bie Mergte, bie Ronigin Alexandra zugunften berfelben zu ftim men, und bann gab auch ber Patient felber feine Beiftimmung.

Die Operation ift borüber, - aber bie Gefahr eines Bufammenbruchs infolge berfelben noch nicht!

Das Steigen ber Rorper = Tembera= tur bes Batienten läßt auch bermutben. bag bie Angabe betreffs Gintretens bon 3merchfell = Entgunbung nicht un= begrunbet ift. Much foll fich im Burm= Fortfat bes Blindbarms ein neuer Abfaeß gebilbet haben!

Die einzige Nahrung, welche ber Batient mahrend bes Abends und ber Racht erhielt, bestand in einer fleinen Quantitat Buhnerbrube, Die um Mitternacht eingegeben murbe. Ungefähr um biefelbe Zeit fah man fich wegen ber Bergichmache ju einer Ginfprigung bon Ritroglygerin unter ber Saut genöthigt.

Rach biefer Ginfprigung erholte fich ber Patient etwas und tonnte mehrere ber Perfonen ertennen, bie im Schlafgimmer versammelt waren. Aber balb fant er wieber in ben ichlaffüchtigen Buftanb gurud, in welchem er fich feit ber Operation faft beftanbig befunden hatte.

Der morgige Tag ift für Gebete um göttliche hilfe in allen Rirchen Großbritanniens beftimmt. Much bie, in Londonanwefenden Aronungs=Befucher aller Religionsbetenntniffe, barunter auch Mohammebaer, Sonnen-Unbeter. Brahmanen, Fetisch=Unbeter u. f. m. beten eifrig gu ihren betreffenben Gott= heiten für bas Leben bes Rönigs.

Im Falle Ronig Ebward ftirbt, wirb bies für bie Berficherungs-Befellichaf= ten Englands ber ichwerfte Schlag feit bielen Sahren fein. Die regularen Lebensberficherungs = Gefellichaften mer= ben allein einen Berluft bon perichiebenen Rehnmillionen erleiben. Aber noch biel größer wird ber Berluft bon Finanggesellschaften berschiebener fon= ftiger Arten fein, welche fehr bebeutenbe Rifitos auf bas Leben bes Ronigs gu hohen Zins-Raten übernommen haben.

Das Leben bes Ronigs Ebward al= lein ift bei berichiebenen englischen Befellschaften zu \$3,600,000 berfichert, auf perfonliche Policen bin. Aber bie gefammten Policen = Rifitos auf fein Leben, bie bon Geschäftsleuten ermirtt wurden, werben auf 21 Millionen Dollars begiffert. (Das Leben bes jegigen beutschen Raifers ift gu 5 Millionen Dollars perfonlich berfichert.)

Dagu tommt aber noch, bag icon bie Berzögerung ber Krönung gewalti= ge Berlufte für Affeturanten bebeutet. Denn eine Menge Perfonen hat bas Rifito, bag bie Rronung nicht am 26. ober 27. Juni ftattfinben tonnte, ber= fichern laffen!

Es find auch riefige Gelber auf bas Leben bes Ronigs - berwettet worben! Trop ber traurigen Stimmung, welche über bem ganzen Land lagert, leifteten fich geftern Abend biele Rreife und gwar aus allen möglichen Bolts= dichten - tolle Szenen, bie urfprung= lich ben erwarteten Rronungs=Festlich feiten galten.

## Inland.

Einigung in der Kanal-frage.

Bafhington, D. R., 25. Juni. Genator Morgan ertlärte ben Mitgliebern ber Alabama'er Rongreß Delegation, es fei rathlich, auf ben Spooner'ichen Zusatz zur Ranalborlage (zugunften ber Panama=Route) einzugehen. Es wird jest eine balbigfte Gint-

gung zwischen ben Ronfereng=Bertre= tern beiber Häufer in biefer Frage ermartet.

Wafhington, D. R., 25. Juni. Der Senat nahm bie, früher ermahnte Borlage betreffs Schaffung einer öffentli= chen Forft=Referbe im Appalachen=Ge= birge, die als Waffer = Refervoir bienen und hauptfächlich bie jährlichen großen Ueberichmemmungen in Benn= hlbanien, in Birginien, im untern Miffiffippi=Thal u. f. m. berhuten ober boch auf einen harmlofen Grab ber= ringern foll, noch geftern an, jeboch mit einem Bufat, wonach fie erft in Rraft treten foll, wenn ber Aderbau-Gefretar bem Rongreg Abriffe ber berschiebenen Reservationen vorgelegt hat. (Die Borlage beftimmt, jum erften Mal in ber Geschichte unferer öffentlichen Referben, bag Lanbereien für ben obis gen 3med angetauft merben follen, und gwar 4 Millionen Ucres gu einem Preis bon nicht über 10 Millionen Dollars.) Auch wurde die Borlage betreffs bes Abtommens mit ben Choc= tam= und ben Chidafam = Inbianern nach Streichung mehrerer Beftimmun= gen gutgeheißen, fowie noch eine Reihe örtlicher Borlagen.

Datto : Unterwerfung erwartet. Manila, 25. Juni. Der ameritani= che Oberft=Leutnant Frant B. Balb= win, welcher auf ber Infel Minbanao operirt, theilt mit, er erwarte am 27. Juni bie bollftanbige Unterwerfung aller Dattos, und bann würben auch biejenigen, welche jungft Die ameritani=

fchen Golbaten töbteten, ausgeliefert

Selbstmord wegen Ronigs Edward Leavenworth, Ras., 25. Juni. Gin unbekannier Mann, ber allem Unfchein nach infolge Aufregung über ben Zuftand bes Ronigs Ebwarb bon England wahnsinnig wurde, sprang von einer Brude in ben Miffouri und ertrant. Unmittelbar guvor hatte er nochmals

Rep. Ronvent von Miffouri.

nach bem Befinben bes Ronigs gefragt.

Jefferson City, Do., 25. Juni. Rach einer Sigung bon zwölf Stunben bat ber Manbats-Musichuf ber republitas nifchen Staatstonvention feine Arbeit beenbet; er bat amifchen ber Rerens= und ber Atin-Fraktion die Ehren ungefähr gleichmäßig vertheilt.

#### Sturmes Wüthen!

Schwerer Schaden in Indiana. Anch Todte!

Indianapolis, 25. Juni. Der fcred= lichfte Sturm feit vielen Jahren braufte heute über bas mittlere Inbiana bahin. Telegraphen= und Telephon=Drafte liegen in allen Richtungen nieber. Aber nach Allem, was man bis jest weiß,

glaubt man, bag ber Schaben fehr 3m County Sancod, befonbers in Marmell, Biltinfon und Benbleton, wurde eine Menge Saufer gerftort!

In Benbleton follen biele Ber = fonen getöbtet fein. Much in Maxwell gab es minbeftens 3 Tobte. Faft alle Säufer in Cleveland, Ind., find gerftort! Biele Baume flürzten über bie Bahn=

Siour Cith, Ja., 25. April. Das fübliche South Datota und das nordwestliche Jowa wurden von einem fclimmen nächtlichen Wirbelfturm heimgesucht. Es foll auch Tobte gegeben haben. Berichte laufen nur langfam

Das Dorf Wiborg, S.=D., murbe bon einem Binbfturm faft bollig ger=

#### Arbeiternadrichten. Illinoifer Brubenarheiter friften \$50,000 für

Indianapolis, Ind., 25. Juni. Im nationalen Hauptquartier bes Gruben= arbeiter=Berbanbes traf ein Baar=Ge= ichent von \$50,000 ein, welches Gelb aur Betreibung bes Streits in ben meft= virginischen Rohlenfelbern verwendet werben foll. Das Gefchent tam bon Minoifer Grubenarbeitern. Der Berbanbsfetretar Bilfon bat

bie "Tomlinfon Sall" babier für bie Extra=Nationaltonvention gemiethet, welche am 17. Juli gufammentreten

Cleveland, 25. Juni. Die "Cleve= land City Railway" fowie bie "Gleba= teb Glectric"=Strafenbahn=Gefellicaft haben freiwillig eine Lohn-Erhöhung für bie Motor=Bebienfteten unb Ronbutteure um burchfcnittlich 2 Cents pro Stunde berfügt. Die Erhöhung wirb am 1. Juli in Rraft treten.

Ranfas Cith, Mo., 25. Juni. In ben Dampfteffel - Bertftatten ber Union-Bacificbahn gu Ronfas Cith, Rang., wo ein Streit befteht, arbeiten etwa 25 Mann, barunter zwei vormali= ge Streiter. Die Gewertichaftler aber fagen, bie meiften neuen Leute feien gang unerfahren. Chenenne, Who., 25. Juni.

Union Pacific-Bahn hat noch bie übrigen 500 Mann entlaffen, welche in ihren Bertftätten babier angestellt ma= ren: bies macht im Bangen 650 Ent: laffene, einschließlich 30 Streiter. Die Bertftätten follen ftanbig, ober boch auf lange Beit, gefchloffen werben, unb bie Majdinerie wird chgetragen. Beitere Depefden und Rotigen auf ber Innenfeite.

## Lotalbericht.

### Bichtig für Birthe.

Die Schantwirthe ber Norbfeite mer= ben in Butunft bie Borhange bor ben Schaufenftern punttlich um Mitter= nacht heruntergieben muffen, auch foll bie ftabtifche Berordnung bezüglich bes Aufenthalts zweifelhafter Charattere in Birthichaften fireng burchgeführt werben. Dahingehend murben wenig= ftens gefternabend bie Mannen bes 3n= fpettors Campbell inftruirt. Jeber Birth, ber bie Berordnungen nicht be= folgt, foll berhaftet merben. Mehrere Schantwirthe führen ben Befehl gur Durchführung ber Berordnungen auf bas Betreiben bon Polititern gurud, bie fürglich gelegentlich ber Bormablen eine Schlappe erlitten. Das wird aber von Infpettor Campbell entichieben in Abrebe geftellt.

## Der Chefeffeln made.

Frau Lucretia Salloran hat im Guberior-Gericht ihren Gatten, John 3. halloran, auf Scheidung berflagt, unb bas Gericht gleichzeitig erfucht, ihm gu berbieten, fernerhin in ihrer Bohnung gu wohnen. Rlagerin gibt an, baß fie bie Befigerin bes Miethagebaubes Dr. 1337 Dunning Strafe ift, in bem fie mobnt. Gie habe ihren Mann im Nabre 1898 geheirathet und mit ihm bis jum 8. Juni b. 3. gufammengelebt. Un jenem Tage habe er einen Revolber gezogen und fie mit bem Tobe bedroft. Sie fei aus bem Soufe gefoufen fei aus bem Saufe gelaufen unb habe fich feither gefürchtet, in bie Bobnung zurüdzutehren.

\* Die gräßlich zugerichtete Leiche eis nes Mannes murbe heute auf ben Ge= leifen ber Chicago & Gaftern Minvis-Babn in Chicago Beights gefunben, und pach bem Beftattungsgeschäft von Bingon & Dee gefcafft. Der Berftorbene, welcher anscheinenb von einem Buge gefallen war und überfahren und getöbtet murbe, ift etwa 25 3abre alt. Er war gut gefleibet. Als einzige Dert= male wurden bie Buchftaben 2. 2. D. auf bem Rragen bes Berunglüdten entbedt, beffen Berfonalien bisher noch nicht feftgeftellt werben tonnten, obgleich bie Leiche bon vielen Berfonen in Mugenfchein genommen wurbe.

\* Beute Abend Freitongert im Lin-

### Keulenschlage.

Läft Bilfsstaatsanwalt Barnes beute niedersausen.

die D'Donnelle, Bradh, Gal: lagher und Genoffen.

Die Zeugenvernehmung gefchloffen.

Che bie Plaibopers beute aufgenom: men wurben, murben als Beugen für ben Staat noch brei Berjonen bernom= men, welche ben Ausfagen ber Brüber D'Donnell über ihre Abwesenheit bom Boods'ichen Friedensgerichte, als Gallagher feine Stednabel-Brigabe bor= führte, miberiprachen.

John M. Myers, ein frügerer ftabti: icher Ungeftellter, fagte aus, bag er Lawrence Gelb bon Gallagher überbracht habe, nachbem erflerer angeflagt und berhaftet worben war, gufammen mit feinen fechs Schidfalsgenoffen. Sierburch follte ermiefen werben, bag Gallaghet noch für bie Leute gu forgen habe, welche er zu \$5 bas Stud aufge= tauft haben foll.

Ronftabler B. F. Conflin bezeugte, baf Chrus G. Simon, einer ber Pro= geganwälte ber Union Traction Co., ihm bie Borlabungen bon Beugen für bie Transferprozeffe am 11. und 12. April lieferte und bak er, ba es gu viele maren, einige an 3as. T. Braby gurudaab. Diefe Musfage richtete fich gegen bie munberfame Befcichte ber "großen" Angeflagten, baß Ronftabler Jones' Befuch in Braby's Geschäftszimmer am 12. April nur be= zwedte, benöthigte Borlabungen bort abzuliefern, und nicht, wie bie Staats= anwaltschaft behauptete, um von Gallagher Unweifungen über Die Gin= fammlung ber Stednabel = Gefchwore= nen einzuholen.

Alberman Race fagte aus, er fei bor 9% Uhr Morgens am Auftiner Trans= fer = Prozeftage in Friedensrichter Boods' Gerichtshof gemefen. Er habe Batrid S.D'Donnell bort gefehen. Diefer wollte erft lange nach 10 bort hin getommen fein. U. 3. Fofter bon Jefferfon Bart follte bezeugen, bag er 30= nes und John D'Donnell in Unterhal= tung fah, als bie Geschworenen ausgemahlt murben, mahrenb D'Donnell ausgesagt hatte, er habe Jones erft gu fpater Abendflunde getroffen. Richter Brentano erflarte biefe Frage aber nicht für gulaffig, Die Gefchmorenen hatten aber ben 3med ber Borlabung biefes Beugen ichon erfahren.

Thos. Lambie, Stenographift Staatsanwalts, berlas bie an Simon bon Staatsanwalt Deneen bor ber Großgeschworenenbernehmung gerichte= ten Fragen aus feinem Rotigbuch. Daraus ging berbor, bag Jones am April nach ben Unwaltszimmern bon D'Donnell & Braby, infolge telephonischer Aufforberung, fam. Si= mons Musfagen ichloffen wie folgt: "Bill Gallagher war anwesend und er führte namentlich bas Wort im Befprach mit D'Donnell und Braby. Gimon hatte im biretten Berbor biefe Meußerungen als in ber Aufregung unb Bermirrung gethan, hingeftellt.

Rapitan Schüttler erfannte eine fcriftliche Erflärung wieber, welche ber Nahrftuhlmarter Sarry Surtt bom Moman's Temple gemacht baben foll. laut welcher Gallaaher mit D'Donnell & Brabn in bem, bon ihm geleiteten Fahrftuble auf und nieber gefahren mare, wie auch mit Ungeftellten jener Rechts= anwälte. Surtt hatte, als Entlaftungs= seuge bernommen, bas gerabe Begen= theil ausgefagt.

Der Staatsanwalt fammelt bie bie= Ien meineibigen Musfagen in biefem Brogeffe, um bie Uebelthater por bie Großgeschworenen gu gieben.

Gine riefige Menfchenmenge hatte fich zu ber heutigen Berhandlung ber Beichworenenauftaufs-Prozeffe einge-Funden. Silfsftaatsanmalt Barnes eröffnete ben Reigen ber Reben. Es war ein Meifterftud ber Rebetunft, feine Unflagen gegen bie fieben Ungeflagten maren wuchtige Reulenschläge. Nachbem er in ber Ginleitung ben Geichworenen nabe gelegt hatte, bei ber Ermagung ber Musfagen bie Spreu bom Beigen gu icheiben, unparteiifch alles zu ermagen, ging er auf bie einzelnen Buntte über. Es moge Jemand feinen guten Charatter befigen, aber es fei boch mohl angunehmen, bag biefelbe Berfon in einem Falle, unter gemiffen Umftanben, bie Bahrheit fage. Much Berfonen, bie fich eines guten Charafters erfreuten, batten Berbrechen begangen. Es fei ber Berfuch gemacht worben, burch pathetis fde Sinweife auf bie Familienangeborigen ber Ungeflagten bie Gefchmores nen gu beeinfluffen, fowie auch bie Mufmertfamteit ber Gefchworenen bon bem Sauptpuntt ber Untlage abgulen= ten burch unnothige Fragen. Er berbobnte bies in flaffifcher Beife: Berr Simon, Gie fagten, Ihre Mutter habe

"3a, die hat bie alte brabe Frau." Sie fagten, es feien fieben?" "Gieben, ja, es find fieben." Schon bon Ihnen, alfo Ihre Duts ter hat fieben Ragen?"

"Geben Sie, meine herren Befdmo renen, fo murbe bas Berbor bes Gallagher bon ben Bertheibigern in bie Lange gezogen. Und warum? Beil bie Theorie bes Staates von ben Bertheibis gern als recht anerfannt wirb. Es follte aber 3hre Aufmertfamteit auf irgenb eine Beife abgelentt werben und brei Mochen haben Gie hier beshalb ber-

Bertheibiger fuchen bie Theorie gu ber= fechten, bag Jones und vielleicht fonft Jemand ber Berichwörung ichulbig fei, jones möchte für feine Berbienfte in Erlangung "freundlicher" Befchwore= nen erwarten, bon ber Union Traction Co. eine Stelle zu erhalten!! Gallagher behauptet, er habe Michaels gwar Gelb gelieben, aber nicht aufgeforbert, Jury= bienft gu leiften, ebenfowenig Greene! Bis am 14. April, Nachmittags, nach= bem bie Geschmorenen ausammen ma= ren, habe Gallagher nichts gethan, um folche gu befommen. Gbenfo mar es mit Greene, aber biefer wollte teineBeftechungsgelber, fonbern berrieth ben nieberträchtigen Berfuch an bie Berren Fifher, Camp und Sarlan bon ber Municipal League. Und bann ließ er fich auf beren Rath in bie Berhandlun= gen mit Ballagher ein, ber ihm eine Stellung bei ber Union Traction Co. berfprochen hatte. Gallagher felbft wollte nichts mit ber Borlabung ber Beschworenen zu thun haben, bann aber ging Jones aus und lub bie Freunde Gallaghers jum Gefchwore= nendienft bor, um einigen bon Gallaghers Freunden gu helfen. Es ift et= mas geradezu Wunderbares, eine fol= che Berwidelung von Umftanben und

lagher nicht Jones. "3ch erfläre es für bie abicheulichfte Niebertracht, baß bie Hauptangeklagten in biefem Falle fich nicht ichamen, ihre Schwere Schuld auf Leute wie Jones und Gallagher abzumalzen -, ein Mann wie Batrid D'Donnell, Inhaber eines öffentlichen Bertrauensamtes. und James Brabn, ein hervorragenber Unwalt. Aber ihre Bertheibigung ift unlogisch, und bas werbe ich Ihnen nachmeifen. herr Barnes nahm nun bie haltung

ber einzelnen Ungeflagten in bem Falle

Jones tannte nicht Gallagher unb Gal-

Jones. Gallagher und Greene. Die Bertheibiger erhoben bagegen Gin= fpruch, boch wies Richter Brentano ben= felben ab. Greene habe nicht verfucht, ben Bat. D'Donnell, Brady ober fonft Jemand gu tompromittiren, fonbern habe nur bie Wahrheit gefagt. Und bann fuchten bie Bertheibiger ben Beugen angutlagen! Wenn fie bagegen er= flaren, bas, mas Greene über herrn Sarlan fagte, unmahr fei, fo mußten fie herrn Sarlan und feine Freunde bon ber "Municipal Boters' League" anklagen. - Die eine Musfage bes Beugen ertlaren fie für mahr, bie an= bere für nicht! Man muß beibe gufammen nehmen. Affes beweift, bag bie Bertheibigung mahrenb bes Prozeffes eine andere murbe. Bir werben bewei= baß mahrenb bes Brogeffes in Brabys Office eine Berfammlung ftattfanb, in welcher Gallagher unb an= bere Ungeflagte erfucht murben, alle Schulb auf fich zu nehmen. Gallagher und Braby wollten ihn über Borb merfen. Dies gefcah, als mehrere Beugen ausfagten, fie hatten Jones und Gallaaber zu fpater Stunde por D'Don= nell & Brabys Unwaltszimmer gefe: ben, aber nicht D'Donnell und Braby! Go murben erftere Beibe gefehen, lettere aber nicht, und biefe waren nicht in bie "Berichwörung" bermidelt. Bolf fab fie bort und Gallagher fagte gu ihm: "Beforgen Sie bie Borlabungen!" Den Berren Sarbn, und Walter legte er bie Goulb bei fur biefe neue Berfdwörung, Gallagher und Brabh gu retten. Mis Balter Ginfpruch erhob, erflärte Berr Barnes, er gebe ben Bertheibigern bas Recht, ihn ans Rreug-gu fclagen, wenn fie es auf Grund bes Bemeismaterials bermöchten.

In biefe Berichwörung find mehr Leute verwidelt, als angeflagt Die Uebrigen murben von ben Ungeflagten als Beugen borgeführt.

Simon tam ju ben Unmalten ber Union Traction Co. und verlangte Gelb gur Beugenvorlabung. Er habe \$25 erhalten. Simon hatte auch eine Lifte Beugen borgelegt, Conflin lettere borgelaben, weshalb brauchten alfo fpater Braby und D'Donnell mit Jones barüber Rüdsprache zu nehmen, ehe er eine Ahnung hatte, daß er angeflagt und zum Staatsanwalt De= neen gerufen werben wurbe - Jones Gallagher, Dichaels maren berhaftet. Dort befragt, fagte er, bag er Camftag Abend gubor 75 Vorlabungen für D'Donnell und Brabb abgeliefert habe. Weshalb wollte Jones bies beforgen? Er erwartete einen Bag bon ber Bahngefellschaft und er erhielt einen folden burd Simon.

Batrid D'Donnell, ber "arme Farmerjunge", befitt Rebnergabe, er hat aber erft im 24. Jahre bie Schule befucht und biefelbe mit 31 Jahren abfolbirt. Dann tam er nach bier unb wurde als Redner beliebt bei ben Polititern. Run erhielt er ein fettes Umi und beforgt außerbem riefige Beichafte. Diefer "arme" Farmerjunge! Die Farm hat er hier erworben. Sagen Sie nur, weshalb muß er \$16,000 auf bie Farm aufnehmen in biefem Brogef? Beil er und fein Bruber bie Sauptverfcmorer in biefem Progeffe find, um fieben Unwälte bingen gu fonnen, wenn nothig! Und alle Ungeftellte in ihrem Bureau maren in biefe Berichwörung verwidelt. - Der Un= trag, biefe Angaben gu ftreichen, murbe bom Richter abgelehnt.

"Und was haben fie für Zeugen por geführt, fogar Brieftrager - erft ber fie, Gallaghers Unwefenheit und Sesellschaft abzuleugnen. Patrid D'Donnell tonnte solch' anrüchige Se-sellschaft wie die Sallaghers, nicht dul-

bringen muffen, ftatt vielleicht eine. Die ben. Das ift Batrid D'Donnell, ber Mann mit bem feinen Charatter, aber wenn Jemand einen Mann wie Bill Gallagher fo lange in feinem Befcaftszimmer bulbet, fo ftempelt bas ihn zu einem Manne gleichen Ralibers. "Gelbfieber = Warnungstafeln" hangt man aus, wo Bill Gallagher hauft. Weshalb fchidte er felbft nach bem Fahrftuhlbebienfteten und fragte ihn, ob er nicht ausfagen wolle, er habe Bat. D'Donnell und Gallagher nie gufam= mengefeben. Barum? Beil Bat D' Donnell und Braby mußten, bag ihre Berbindung mit Bill Gallagher ihnen für immer einen Stempel aufbruden "Was war ber 3wed biefer Verfchwö-

rung: Gine ber Union Traction Co. gunftige Enticheidung ju erlangen. Ber hatte bavon Nugen gehabt? 1. bie Union Traction Co.; 2. D'Donnell und Braby. Die erftere miberlegte ben Berbacht, inbem ihre Unmalte für bie Untlage Zeugniß ablegten. Rur D'-Donnell und Braby hatten einen 3med, einen Beweggrund. Was mar biefer? Die Stadt verlangte bie allgemeine Transfertarten=Ginführung bon ben vereinigten Strafenbahngefellichaften, mas, wie Bat D'Donnell behauptete, biefer Freund bes "ehrlichen Arbeiters", nur ben reichen Leuten in Auftin gu Gute fame. Gein Benoffe Simon mußte bingegen auf bem Beugenftanbe erflären, bag bie Stabt für bie Taufenbe Urmer im nordweftlichen Stadttheile bie Transferfarten verlange. Richter Ball hatte feine Enticheibung abgegeben, bie Stadt ging gegen bie "ge= schwollene" Rorporation bor und brachte 200 Rlagen ein. Die Gefell= schaft tonnte ihren eigenen Unwälten biefe Prozeffe in ben Friebensgerichten nicht anvertrauen, und Simon hat es felbft gefagt, er habe fofort feine eiges nen Genoffen D'Donnell und Brabh borgeschlagen. Und bie Methoden ma= ren fcmugig. Dazu brauchte man aber Leute gleicher Gorte, und man wandte fich an bie richtige Quelle! D'Donnell und Braby hatten bislang für bie Gefellschaft teine wichtigen Dienfte geleiftet, und wenn ihnen bies hier gelingen follte, fo murben fie bei ber Befellicaft gut angeschrieben und tonnten mehr Beschäfte erwarten, auf Roften ihrer Chre, auf Roften bes Rechtes fuchten fie ihren Erfolg. Richt außerhalb ihrer Sprechzimmer haben fie biefe Berichwörung angegettelt. Der ehrliche, brave Bill Gallagher war ba und erhielt feine Muftrage. Bat. D'Donnell und Braby hielten fich im Rudgrunde. Riemand hatte fie ber-Ballagher, Simon, Nohn

D'Donnell besorgten bie Arbeiten! Ballagher bie Beichworenen, Simon ben Konstabler und D'Donnell bie Gerichtsberhandlung. Das mar bie beg armen Mannes! Simon, Gallagher und Braby maren in Brabys Bimmer, als Ballagher ben Blan borlegte, wie man bie Geichworenen aussuchen und mit Stednabeln tennzeichnen follte. Bufallig tam ein junger Mann bagu. Erft fpater tam Jones hingu. Diefer erhielt ben Auftrag, mit einer Rarte und einem Bleiftift in ber Sanb in's "Revere Soufe" ju tommen. Der junge Mann aber ergahlte, als er mit feiner Mutter Rudfprache ge= nommen hatte, bem Staatsanwalt ben Borfall. Die Bahrheit folden Beug= niffes läßt fich nicht erschüttern benn hatte er nicht icon porber Gallaghers Unerbieten von \$5 abgelehnt für Geschworenendienfte, ba er nur ehrliche Arbeit thun wolle! Werner (bon D'Donnell & Brabys Office) tam nach bem Saufe bes jungen Man= nes, um biefen gu bereben, ben Musfa= gen über bie Stednabeln eine anbere Farbung ju geben. Der junge Mann follte nur ausfagen, daß jene Unter=

herr Barnes ging jest auf Braby ein. Diefer fei auf ber Rudtebr bon New Pork gewesen, als die Zeitungen bie gegen ihn und D'Donnell erhobe= nen Unflagen veröffentlichten. Und was fagt Braby? Er fei nicht genügend intereffirt gewefen, um fich zu erkundigen, weshalb er an= getlagt fei. Ift bas bie Sprache eines ehrlichen Mannes, eines Mannes, ber feinen ehrlichen Ramen, fein Un= feben zu erhalten fucht?! Und bann hat ihm "Bill" Gallagher bie Geschichte erzählen muffen! Gie haben Braby in biefer Schmutgeschichte bis über ben Ropf. Sie haben Pat D'Donne'l in biefer Schmutgeschichte bis über ben Ropf. Er fcheint febr gleichgiltig gu fein. D. überführt Braby bon ber Firma, aber nicht D'Donnell, let her go, Gallagher! Raltblütig bis an's Berg, mit fcmutigem Charafter, fchaut er bier ruhig gu; nichts beutet in ber gangen Berhandlung feine Bewegung an. Und Beibe, Gallagher und D'Donnell, gingen gufammen auf Dichaels und bie anberen Gefchworenen bor bem Rebere Soufe gu, fie maren Beibe für's Gefcaft. Bang tühl und offen fagt bort Gallagher ju ben Geschworenen: "Ich febe, Sie find ba! Haven Sie eine Stednabel?" Michaels' Stednabel war aber falfch eingeftedt und Gallagher machte eine biesbezügliche Be-

mertung. Db Bat D'Donnell nach

Boobs' Gerichtshof ging ober nicht,

haltung zwischen Brady, Simon und

Gallagher erft nach bem Transferpro=

Beg ftattfand! Aber auf bem Beugen=

ftanbe fagte er, bag er fich jenes Bor=

falls entsonnen habe, als er bon ber

Erhebung bon Unflagen gegen D'Don=

nell, Braby und ihre Genoffen gelefen

mögen Sie glauben ober nicht, bie anberen Beweife briiden ihn tief genug in ben Schmut

DerStaatsanwalt ließ bann bie Bufammentunft ber Stednabelbrigabe mit Gallagher in ber Birthichaft nochmals Rebue paffiren und tam auf bie Gefdworenenauswahl im Gerichtsgimmer gu fprechen. Die gwei ber Stednabel = Gefdworenen, Michaels und Greene, auf Beranlaffung ber Stadt entschulbigt murben und Simon zwei andere geben ließ, weil fie feine Stednabeln trugen. Aber Gallagber hatte Mittags zwei andere Befannte getroffen und biefe herbeigeschafft. John D'Donnell habe bann Ronftabler Jones babon ergablt und biefer babe bie Beiben bom Palace Sotel geholt. Sie hatten bann eine Jury nach ihrem Gefchmad und hatten balb eine Entfcheibung, wie fie fie haben wollten.

Der Rebner nahm nun John DDon= nell bor und beffen furiofe Gefdichte bon ber llebergieher=Rermechelung unb ber Theilnahme an einem Begrabnig, um ein Alibi nachzuweifen. Glauben Sie, baß John biefe Arbeit beforgte. ohne bon Patrids Schmupplanen qu wiffen ?! Batrid D'Donnell war ber Saupturheber biefer Berfcmorung. Bogu war berfelbe überhaupt in Boobs Gerichtsfaal? Dann berlas herr Barnes die Rechnung, welche D'Donnell & Braby ber Traction Co. überfandt hatten, und, nachbem er baran einige Bemerfungen gefnüpft hatte beantmortete er felbft feine Frage: Er wollte nur feben, ob bie Gefchworenen beftochen waren, ob bas Berbrechen gelungen mare! Und in ber Salle hielt Batrid D'Donnell mit Bill Gallagher Beras thungen ab, und Braby mit Gallagber. Dort erhielten Braby, D'Donnell und Simon ihre Mustunft bon Gallagber über bie Beftechung ber Gefcmorenen! Um 14 Uhr fchloß herr Barnes feine Rebe und eine Paufe trat ein. Die Unfprachen werben am Samftag

Mittag zum Abichluß tommen, auf herrn Barnes, welcher bantit heute Bormittag begann, folgte heute Rach= mittag herr Balter. Morgen fruh werden bie herren Soelfe und Stilmell fprechen, morgen nachmittag bie Berren Quinn und Barby, Freitag Bormittag folgt herr harlan, am nachmittace herr Darrow, und ben Schluft macht Samftag Bormittag Staatkan-walt Deneen. Dann haben bie Gefdwornen bas Mort.

## Bom Blige getroffen.

Seute früh gegen fieben Uhr fclug ber Blig in ein breiftodiges, an 32. und Butler Strafe gelegenes Badfteingebaube, gerichmetterte bie Basleis tungeröhre in ber, im britten Stod bes findlichen Wohnung bon 3. Rraufe, und febte has Gas in Ar fprang aus bem Beit, padte feine beffere Salfte und fturmte mit ihr auf bie Strafe. Das Feuer murbe gelofcht, nachdem es eiwa \$100 Schaben berurfacht hatte. Der Bewohner ber Rachbarfchaft hatte sich eine hochgrabige Aufregung bemächtigt, ba bie gange Atmofphare mit Glettrigitat gelaben

### Opfer des Gifenbahn-Molodis.

Auf ben Geleisen ber Chicago, Dils mautee & St. Paul-Bahn an ber Bellington Strafen-Rreugung murbe heute bie Leiche eines gutgekleibeten, etwa 75 Jahre alten Mannes entbedt, ber anscheinend bon einem Buge über ben Saufen gefahren und auf ber Stelle ge= töbtet worben war. Es wirb bermus thet, bag ber Berungliidte ein Geiftli= cher war. Der Berftorbene, welcher eis nen fchwargen Ungug trug, ift ungefähr 5 Fuß 6 31 groß, wiegt 140 Pfund, hat einen langen grauen Bort und graues Saar.

### Rury und Reu.

\* Flora, eine Löwin ber Menagerie bes Lincoln Parts, ift Mutter bon brei Sprößlingen geworben, und ein Moofethier warf ein Ralb. Thierwarter Ch be Bry ift ber Unficht, bag bie Jungen am Leben bleiben werben.

\* Die Rongreß-Abgeordneten bon Chicago bemühen fich, BrafibentRoofe= belt gu beranlaffen, ber Umtseinführung bon Prof. James als Brafibent ber Northweftern = Uniberfitat beigu= mohnen. herr Roofevelt ift ein . Chrenbottor" ber Uniberfitat. Brafibent Eliot bon Sarbard, Brafibent Bilfon bon Princeton und Prafibent Sablen bon Dale haben gleiche Ginlabungen

Cefet die "Fonntagpopie

Ens Better-Dureau findigs für bie nachten 2b Stunden die folgende Bitterung un: Chicago und Umgegend: Regenichauer und Gemitter beite Radmittigs und bielleicht auch Abend, worung morgen lares Wetter folgt; lübler; farfer Rordoftwind in ber Aacht.
Innis: Unscheres Wetter unt Regenschauern und Gemittern beute Rachmittag und Beerd, mit möglicherweise im auberten fublichen Tett- auch morgen; fühler; fübliche Winde, die nad Narben ummöligen:

morgen; tuper; untige winde, die mas naren umschlogen. Untigeres Werter mit Kegenschauer und Gewittern beute Rachmittag und Kond und middlichen Theile auch morgen; kuber; subliche Bitube, die nach Korben umschlogen. Alebere fichgen: Untigkeres Beiter mit Kegenschauern und Gemittern beute Rachmittag und ihrend, und möglicherweise im Aböflichen Deite auch morgen; fübler; farte subliche, hater nachtige Bitube.

# Chicago & Alton

Büge Freitag, 27. Juni. Rudfahrt alle C. & M. Büge, bie Samftag Abenb, ben 28., und Sonntag, ben 29. Juni,

== und zurück. ===

Diefe Exturfion gu fo niedrigem Fahrpreis bietet eine noch nie bagemefene Gelegenheit, um St. Louis zu befuchen, wenn bef= fen unbergleichliche Sommer-Attrattionen in bollem Gange und ber Fortichritt ber Arbeiten an ben Gebauben unb bem Plageber Weltausftellung allgemeines 3n=

Eidets in Stadt 101 ADAMS STR. und im Union-Paff.=Bahnhof

## Berechtigter Stol;?

Bon 26. 20. Crofer.

(18. Fortfegung.)

Man nahm alfo Befit bon bem Dorf, bas gur Freube ber Mannichaft Buhner und Lebensmittel in Menge enthielt. Balb ftanben bie größeren Gebäube in Flammen, und biele Scheunen fladerten luftig auf. Beim Durchreiten eines fcmalen, fcmubigen Bagdens gewahrte Gir Reginalb awei englische Golbaten, Die, mit Bideln bewaffnet, unschlussig por ber ber= fcoloffenen Thure eines größeren Gebaubes stanben.

"Was gibt's bier?" fragte er an= haltenb.

"Bu Befehl, Berr Major - es heißt. hier hatten fich Bewaffnete berftedt, und wir warten auf Berftartung, ehe wir einbringen - tonnte ja fein, 's mare

"Das werben wir gleich feben!" rief Gir Reginalb abspringenb und ber Thure einen fraftigen Stoß berfegenb. Sie war morich und ging beim zweiten Stoß aus ben Angeln. Einige schlecht gezielte Schuffe empfingen ben Einbringling, und fünf mit Jazails bewaffnete Chazis brangten fich an ihm borüber auf bie Strafe. Gine Rugel mar inbeg in Gir Reginalbs linten Urm gebrungen; tropbem wollte er, einen morberischen Gabelhieb mit feinem Revolber parirend, bas Sanb= gemenge aufnehmen, ba traf ihn ein dwerer Schlag mit bem Flintenkolben bon hinten her fo wuchtig, baß er bewußtlos zu Boben fant. Gben beugte fich ein Ghagi über ihn, um ihm mit einem langen afghanischen Meffer ben Gnabenftog zu berfegen, als bie ermars tete Berftarfung eintraf und mit Bajo= nett und Revolber bie Afghanen über=

Der gange Borgang hatte feine Minute gebauert, und als nun bie neu inzugekommenen Solbaten in Bewußtlofen, icheinbar Tobten, Gir Reginalb erfannten, brachen fie in Jammer= und Buthgefchrei aus. 3mei berwundete Ghazis, die um Parbon gebeten hatten, fagten ber letten Lebenshoffnung Lebewohl, als sie biefe Bornesblide auf fich gerichtet faben. und als jest ber General, fein Mbiu= tant und ein Sufarenoffigier berbei= geritten tamen und mit tiefer Beftur= zung die Trauerbotschaft hörten, hat= ten fie wenigstens ben Troft, auch einen

feindlichen Führer erlegt gu haben. Sir Reginalb, bem ein Ramerab ben Ropf hielt, glich allerbings ganglich einem Tobten, wie er fo balag im buntlen Schatten bes engen Gäßchens. Das Geficht zeigte teine Spur bon Farbe mehr, bie Mugen waren gefchloffen, bie Uniform gerfest und blutbefledt, und ber linte Urm bing fo hilflos und un= natürlich berunter, bag man auf ben erften Blid ertennen mußte, er fei gebrochen. Tropbem war Reginalb nicht tobt, wenn auch schwer berwundet. In zweitägigem Marsch wurde er auf einer Tragbabre in's Felblager gurudbefor= bert, wo bie berichiebenen Regiments= arate eine Berathung über ben Fall hielten, beren Ergebnig bon Offizieren und Mannschaft mit gleicher Span= nung erwartet wurbe. Das Belt mar formlich umlagert bon besorgten Freunden, und ber Musspruch, bag bie Bunbe, abgesehen bon etwaigem Fieber, nicht lebensgefährlich, bie Beilung aber fehr langwierig ausfallen werbe, erleichterte manches befümmerte Berg. Immerhin war ber Buftanb in ben

nun folgenben erften Tagen beunrubi= genb genug, und ber behanbelnbe Urgt hatte fortgeset Fragen zu beantwor= ten. Er war ein unterfetter altlicher Mann mit bufchigen Brauen und brummiger Stimme, ber feine Den= fcenfreundlichfeit hinter barbeigigem Mefen berftedte.

Alls er eines Morgens aus bem Felblagareth tam, stellten fich ihm bie zwei jungften Leutnants bon ben Gieb= gehnern in ben Weg, um nach bem Rranten ju fragen.

"Wie fteht's beute früh mit Fair-

Der Argt befah fich bie Bunglinge, bie teine febr angenehmen Erinnerun= gen in ihm erwedten, benn fie liefen an Rafeweisheit und Talent gum Unfug nichts zu wünschen übrig.

Für biefes Mal ift's noch nichts mit bem Abancement, meine Berren," fagte er barich, inbem er rafch weiter= dreiten mollte.

"Abancement! Ueber Fairfag bin-weg — um teinen Preis!" Sie sind mir gerabe ber Rechte! Wenn es jum Schlimmften tame, nun, fo rudten natürlich bie hintermanner bor. Es ift nun einmal nicht anders, Als fie bie Dappe aber bollenbs um-

als bag ber Tob eines Rameraben für bie Unberen Beforberung bebeutet, und Gie maren ber Lette, fo etwas un=

genütt zu laffen, wenn es bon Ihnen "Ich follte mir ben Tod Fairfag gu= nuge machen wollen?" berfette ber Jungere roth bor Merger. "Es gibt allerbings Leute, über beren Grab ich

mit Bergnügen fpringen wurde, aber

Fairfar .... "Collte bas wirklich 3hr Ernft fein? Warum feid 3hr eigentlich insgefammt fo auf ihn berfeffen? In ber Regel heißt's ja hier ju Lande nicht einmal: "Thut mir leib, bag ber arme Teufel tobt ift," fondern nur: "Go? Geftor= ben? Bas ift fein Gaul werth?" und eh' er noch talt ist, bietet ihr auf all fein Gigenthum. Weshalb nur ift's bei biefem jungen Major fo gang etwas anberes? Seine Baule find ja gut!"

"Sie find ein Reuling bier," entgegnete ber bisher schweigsame Offizier. "Sie haben taum bie Rafe herein= geftedt, fonft würben Sie nicht fo reben, Dottor. Fairfar ift ber befte Ramerab auf Gottes Erbe, er benft und arbeitet für Unbere, forgt für feine Leute, bermaltet bas Rafino ....

"Uch, jest geht mir ein Licht auf, unterbrach ihn ber Dottor höhnisch. "Das elende Futter, bas uns gegen= wartig borgefest wird, bie gahen Beeffteats und unbeimlichen Ragouts, bas erhöht freilich bie Sorge um ben Rafinoporfiand!"

"Sie fonnen barüber benten, wie Sie mögen," warf ber Jungere ber= ächtlich bin. "Es gibt ja Leute, bie nur für's Effen Gefühl haben."

"Schon gefagt," berfette ber Urgt, bie gornglühenben jungen Befichter mit wohlwollendem Bergnügen betrachtenb. "3ch febe jest ein, baf ich biefem in= tereffanten Batienten wieber auf bie Beine belfen muß, und gwar aus ber= ichiebenen Grunben - ber wichtigfte barunter, bag er offenbar junge Grun= ichnähel im Raum halten fann ein Runft, die ich gar nicht verftehe!"

Damit eilte ber brummige Dottor gu feinem erfehnten Frühflud.

Unter Gir Reginalbs Freunden war heftiger Wettstreit entbrannt um bie Burbe des Rrankenpflegers, bie jeboch nur eine Sineture mar, benn thatfach= lich ließ ber getreue Cor feine andere hand an feinen herrn rühren. Gir Reginald, ber felbst ber forgsamfte, feinfühligfte und gewiffenhaftefte Bar= ter war, zeigte fich jest als ber un= gebarbigfte und unbernünftigfte aller Rranten! Die Betthaft emporte ihn berart, bag er ohne jebe Rudficht auf ben gebrochenen Urm fein Lager als Turnplat behandelte; Argneien und geeignete Nahrung munbeten ihm nicht, gegen alle Ermahnungen ftellte er fich taub, bis er gludlich feine Barter gur Bergweiflung gebracht und fich einen tuchtigen Fieberanfall jugezogen hatte. Mis ber Urgt fpat am Abend bom

Rafino noch einmal in's Lagareth fam, um feine Temperatur gu meffen, blieb er am Fußende bes Bettes fieben und betrachtete ben in halber Betäubung liegenben Rranten mit ernfter Miene.

"Go geht's nicht," fagte er nach un= heilberfunbenbem Schweigen. "Wenn er's fo weiter treibt, ftebe ich für nichts. Es mare jebenfalls paffend, wenn einer ber herren an feine Bermanbten fchrei= ben wollte. Möglich, bag er fich ber= ausreißt, aber mahrscheinlicher ift ich tomme heute Nacht noch einmal."

Rittmeifter Baughan und Sarven berficherten fich gegenfeitig, bag ber Urgt fich gewiß irre, insgebeim aber gefland fich Jeber ein, bag gum Din= beften nichts bon Befferung gu fpuren fei. Mis fie ihren Rranten jest fchar= fer in's Muge faßten, fiel ihnen mehr als je auf, wie berfallen er ausfah, wie furg und heftig er athmete, wie grell bas buntle haar bon ber tobesblaffen Saut abstach. Bali, ein afghanischer hund, halb Schaferhund, halb Bolfsbund, faß aufrecht neben bem Bett, bie Rafe in bie Deden geschmiegt, und starrte traurig und fragend auf feinen Berrn. Der feierliche Ernft feines grauen Ropfs berrieth, bag er feine beffere Meinung bon biefer Sache hatte, als bie menfchlichen Freunde.

Die beiben Pfleger gebachten nun bes ihnen ertheilten Befehls und faben fich im Belt nach Schlüffeln und Brieffcaften um. Endlich entbedten fie eine bochft anspruchslofe Lebermappe, bie burchfucht murbe. Gie enthielt Briefpapier, ein Chedbuch und etliche Briefe, aber teinen bon weiblicher Sand, feinen mit bem Ramen Fairfag. Rach längerer Berathung beschloffen fie, an einen gemiffen Mart Daphem ju ichreiben, ber offenbar allein in regem Briefmechfel mit Fairfar ftanb.

ftiilpten, fiel eine Rabinet=Photogras phie heraus, ein ichlantes Mabchen in weißem Rleib mit einem for Terrier auf bem Urm barfiellenb.

"Da feb einer!" rief Sarben, bie Photographie bom Boben aufhebenb und mit bergudten Bliden anftarrend. "Möchte wiffen, wer bas ift."

"Seine Frau," erflärte Baughan, einen flüchtigen Blid über bie Schul= ter bes Rameraben merfenb. "Subid,

"Bubid ift gar tein Wort bafür," betheuerte Barben, ohne bas Bilb aus ber hand gu geben. "Jest munbert's mich nicht mehr, bag er über bie blaffen Schönheiten Camelababs bie Rafe rumpfte und uns fo berächtlich anfah, wenn wir bon Frauenschönheit fafel=

"Wenn's fcimm mit ihm geben follte," bemertte Rittmeifter Baughan, "wird's ein harter Schlag für fie fein, obwohl ich mir feinen Bers auf feine bauslichen Berhaltniffe machen tann. Wenn Mles im Loth mare, bliebe er boch nicht allein bier, und überbies pennt er ben Ramen feiner Frau niemals. Die Befdichte muß einen Saten

"Sie haben fie an Borb bes Dain= pfers gefehen, Baughan - ift fie mirtlich fo ichon?"

"Taufend Mal hübscher noch, aber Sie fonnen unmöglich bie gange Racht bas Bilb enflarren, Mann! Der Brief muß gefdrieben werben, benn morgen früh geht bie Feldpoft ab. Mir ift gar nicht wohl bei ber Sache, tann ich Ihnen jagen .... "

Nachbem Baughan eine ungewohnte Feuchtigfeit aus feinen feden blauen Mugen weggewischt hatte, machte er fich an's Wert und brachte mit bilfe bes Freundes Folgenbes au Papier:

"Geehrter Berr! Bu meinem größten Leibwefen ich Ihnen bie Mittheilung machen, bag Gir Reginalb fchiver er= frantt ift, und bag ich Gie im Muftrag bes Arates auf bas Schlimmfte poraubereiten habe. Gir Reginalb wurde nach ber fiegreichen Ginnahme eines Dorfes bermunbet, als er, wagehalfig genug, in ein mit Be= maffneten befeties Saus einbrang. Er hat ben Arm gebrochen, und bon einem Rolbenichlag auf ben Sinter= topf eine bedentliche Sirnerschütterung babongetragen, wogu fich ein bofer Unfall bon Sumpffieber ge-3ch brauche taum gu ber= fichern, bag meine Rameraben und ich ihn auf's Sorgfältigfte pflegen, und bag Mes für ihn geschieht, was in folch einem entlegenen Erbenwintel geschehen tann. Wir hoffen auch, bag bie Jugend und fein fraf= tiger Rorper noch ben Gieg babon= tragen werben. Die Abreffe feiner Frau fonnte ich leiber nicht ausfindig machen - barf ich Sie bitten, ihr bie Nachricht ober biefen Brief felbft gu= gehen zu laffen?

Mit Hochachtung:

Rittmeifter G. Baughan." Raum war biefer Brief mit einer Marte berfehen und abgeschickt worben, als ber Rrante ploblich aus feinem hindammern erwachte. Nachbem er eine Weile matt, aber mit flarem Bewußtfein, feine Barter betrachtet hatte, fiel fein Blid auf bie geöffnete Schreib= mappe und bie Photographie feiner Frau.

(Fortsetzung folgt.)

- Befcheiben .- Fraulein (zu einem Dichterling): "Run, hatten Sie ichon einmal einen Erfolg?" - Dichterling: ,Nein! Aber bon einem angeheiterten Stubenten murbe ich fcon einmal für's Schillerbentmal gehalten!"

- Pech. - A .: Freund, was machft Du benn beute für ein migmuthiges Beficht? - B .: Uch, bente Dir mein Bech. 3ch traumte biefe Racht meine Erbtante fei geftorben und fie habe mich gum Universalerben eingefest. Meine Freude barüber mar natürlich riefen= groß! 3ch eile alfo jum Begrabnig und befam, als bie Engelsgute unter ber Erbe ruhte, anftandelos bie Erbichaft ausgezahlt. Ich fage Dir, ein Gad voll Geld war es! - Bergnügt eile ich gur Bahn, um wieber heimzufahren. Schon tauchen in ber Ferne Die Thurme ber Beimathaftabt auf - ba bore ich plot= lich ein grelles Pfeifen - bagwifchen gellen laute Ungftrufe - ein fürchter= licher Arach — und ich werde munter! - 21 .: Und bon ber geträumten Erb= icaft war natürlich nichts zu febn! -B .: Uch, bore nur weiter! Als ich traumberloren um mich fchaue, ba ift's mir, als ob mein Blut gerinnt! 3ch liege Dir nämlich in ben Trummern meines gufammengebrochenen Beites und bor mir fteht hohnlächelnb - ber

Berichtsvollzieher!

Nachahmungen

vermeide

das

ersuche

Bie der Frangel das Reden lernte.

(Bon Louife Glag.)

Der Junge mudicht", fagte ber Schulmeiffer bon Aberach und feste bie Raffeetaffe träftig auf ben Tifch - ba es handfeftes Borgellan mar, ftorte bas bie Taffe meniger als bie Mutter, bie mit ihren freundlichen, runben Mugen und bem freundlichen runden Mund gern alles Mergerniß aus ber Belt hin= ausgelächelt hätte.

"Un warum mudicht er, toum bag er in bie Ferien eingerudt ift?" fragte ber Sausherr weiter. "Barum? Beil ich ihn nicht gum beiligen Pfingftsonn= tag bie Orgel fpielen laffe. Rann er ia wich! Soll er nich fonnen! Bas hat'n Uderbaufchüler mit ber Orgel gu thun - guboren foll er ihr Conntags un gu Erntefeftzeiten, un feinem Berrgott un feinem Bater banten, bag er auf eigenem Grund und Boden fist und ber bumme Junge mudicht! -Mudscht er etwa nich?"

"Ru ja, Bater", antwortete bie Dutter mit ihrer behaglichen ans Bureben gewöhnten Stimme, "bielleicht mudicht er, - aber - wenn icon, Du weißt boch, wo er's fer hat."

"Bo er's her hat?" begehrte ber Mite auf und mufigirte mit beiben Fauften. Danach tam ihm ein halbes Ber= legenheitsladen. "Ru, un wenn, Mutter? Mudichen thut nur, wer Charatter hat, alfo mag er, mag er mit aller Welt; nur nich hier gu Saufe, bier beforge ich bas alleine."

Damit ging er hinaus, und feine Frau fagte feufgend hinter ihm brein: "Das weiß Gott; ber thut's und jener thut's, und ich renn hinter brein und fuch mir bie Didfopfe gufammen."

Rantor Frobofe war in ben Garten gelaufen; bort blubte ber Apfelbaum, und ber Galat runbete Ropfe, bid und feft, nach bem hausherrlichen Borbilb. Dies alles war ber Lohn ber Bahigfeit. Der Schulmeiftergarten zu Aberach mar bas verrufenfte Stud Land geme= fen, gehn Meilen rund: felfig und burr - ber Borige hatte nur Turngerath barauf gepflangt. Froboses Reigung aber ging aufs Bobenverbeffern, und als er ein Jahrgehnt hier gebaftelt hat= te, zeigten fich bie Leute feinen Garten als eine Merkwürdigkeit, und bei ber Bifitation fagte ber Superintenbent: "Benn ber Mann bie burren Bergen gu bearbeiten berfteht, wie ben burren Boben, bann ift er ber befte Schulmei= fter ber Belt."

Mit ben Bergen ging's ja auch fo leiblich, nur bei feinem eigenen Jungen gliidte bem Alten bas "Melioriren" nicht, ba irrte er fich im Boben: ber Junge follte im Wefen ber Mutter gleichen, aber ba glich er bem Bater, und in feinen Reigungen, mo bes Ba= ters Rind bon ihm berlangt murbe, sputte ber Mutter Art.

Und babon fam heute ber Merger. "Simmel-Rreug-Mohren - ja fo! Der Schulmeifter barf nicht fluchen wahrhaftig, auch barin hat es ber Bauer beffer." -

Der Schulmeifter bon Aberach mar eines Bauern Cohn, baber ftammten feine Borguge und feine Tehler. Der harte Ropf bor allen Dingen, und er mar fiolg auf biefen harten Ropf, wie er ftola mar auf feines Baters Stanb. Er las feine Zeitung mit Rugen, er mußte, baß ber Bauernftand ber zweite Abel ber Nation, die Quelle ber Bolts= fraft, die hoffnung ber Butunft mar. Wenn er biefe iconen Worte feinen Aberacher Schulbuben borhielt, Die in bie Stadt wollten, ober einem Urlauber, ber im Solbatenübermuth bon bummen Bauern rebete, war's hochmuthfache - wenn er aber inwendig fich borergablte, bag nur ber glüdlich fei, ber auf feinem eignen Grund und Boben ftege - bann war's herzens=

Gein Bater mar burch Unglud und Ungeschid um fein Butchen getommen, als er noch im Rutichen ging. Da er einen hellen Ropf und eine glatte Rehle hatte, machten sie ihn zum Schulmeifter, aber jo wie ihm felber ein Junge in ber Wiege lag, ftanb es feft: ber mußte wieber ein Bauer werben, und er fparte und hamfterte, bielt feiner Frau Erbgrofchen zufammen und fpur= te nach Gelegenheiten, bamit ber Frang wieber auf eigener Sufe figen tonne.

Und nun war es fo weit, aber ber verfligte Junge, ftatt fich barüber gu freuen, ging umber wie ein Sauertopf. Bief in ber erften Ferienftunbe ftatt auf ben Schulmeifterader in bie Rirche, berführte ben Läutejungen gum Balge= treten und verbarb feinem Bater bas Bergnügen burch Mudichen und Maulen. Simmel=Rreug=Mohren - ja fo, ber Schulmeifler barf nicht fluchen! -

Bahrenb ber Bater fchalt, fuchte bie Mutter in ber Rirche nach bem Jungen. Sie war ein Forfterfind; in ihrem Ropf und Bergen gab's immer etmas bon Blätterraufden, Connen= flimmern, Erbbeerbuft und Bogelge= fang. Das fputte bem Jungen burch bie Abern, obgleich er auswendig genau ber wortfaule Didtopf war wie fein Alter. Wer ihn nicht verftand, ber berftand ihn nicht, an fo einen liebel= woller verschwendete er gewiß fein Bort. Und wenn ihn ber Bater gur Landwirthschaft preßte, wo er boch gu nichts weiter taugte wie jum Orgeln, bann wollte es eben ber Bater nicht wiffen, und er tropte fich burch bie bofe Beit hindurch, mochte es ihm bas berg

Go faß er im fputhaften Salblicht bor ber Orgel, brudte bie Faufte auf bie Taften und meinte, bas gange Beh= thun in und an ihm fame von biefem Taftenbrud.

So fand ihn bie Mutter. "Franzel, Junge, geh her, reb', was is mit Dir?" Franzel schüttelte frumpf ben Ropf.

"Franzel, thun fie Dir was auf Deis mer Schul'?" Der Bub ichüttelte weiter. "Da gefällt Dir's wohl bort?" heftiges Schutteln, und ein Drud auf bie Pebale, bag bie alte Orgel in ihren Fugen ftohnte, aber tein Mort.

Da murben bie freundlichen, runben Mugen feucht, und ber freundliche, run= be Mund fagte unwirsch: "Bater hat recht, Du bift mudich, un gum Rathfelrathen fin Deine Eltern nich auf ber Belt, un wer nicht um ben Beg fragt, ber läuft irr, un wenn einer reb't, bann freuen fich bie Menschen, und bie Engel im himmel freun fich auch, und wenn und ber liebe herrgott ftumm gewollt hatt, bann hatt er uns gu Fischen ge= ichaffen." -

Sie wartete einen Augenblid, ob fich ber Junge befanne; ber brudte bie Sanbe noch fefter auf bie Taften, weil ibn bas wiberborftige Etwas inmenbig faft bie Reble abwürgte, aber es fam nichts zu Tage - bie Orgel blieb ftumm und ber Frang blieb ftumm. - -

Mutter Frobose ging bie Treppe binunter und wischte fich bie Mugen; und weil fie reben mußte, mochts einer horen ober nicht, fo ergahlte fie ber Rirchthur, baß es ein Rreug fei mit ben Mannern, ob groß ob flein.

Mis fie meg war, ließ Frangens Spannung nach. Was wollte bie Mut= ter eigentlich? Ums Orgelfpiel hatte er boch gebeten, aber ba war feinem Re= ben ein Sagel von Scheltworten gefolgt - nun fagte er gewiß nichts mehr.

Dabei blieb er burch Abend, Racht und Morgen. Der Alte wurbe immer galliger: Der Bengel tonnt's ja bei= nabe beffer wie er felber, ihm mar icon zweimal aus Berfeben ein Bort burch bie Bahne gerutscht. Dachte ihm bie Quartipige etma mas abgutrogen? -Er war überhaupt nicht umgutrempeln und barauf war er auch ftola.

Daß es feinem Weibe boch hier und ba im Leben gelungen mar, bas gab er nicht zu, nicht fich, nicht anberen. Wenn fie mit ihrer behaglichen Stimme ihrem Alten bie ftrittige Sache mal fo rum, mal fo rum borftellte, bis er felber nicht mehr genau wußte, wie rum er fie eigentlich gewollt batte, ba rief er: "Dunderschlag, nu hältst Dein Schnabel, Du Elfter, Du! Jest beschlaf' mer-bie Sach' noch emol." Aber am anbern Morgen hatte er fich zumeift feines Beibes Meinung erichlafen.

Dann fagte fie: "Freilich Alter, Du haft fcon recht." Und wenn fie jest nur aus ihrem Bub flug geworben ma= re und er nicht alle Diplomatie gu Schanben gefdwiegen hatte, fo murbe Bater Frobofe bald felber nicht mehr gewußt haben, was eigentlich fein Bille war. So aber wußte er nur all= jugut, bag Rinber bom Bater über= trott werben muffen.

Da mußte icon bas Schidfal bon außen gu Silfe tommen, und bas ge= fcah: es warf ihm einen Pflaumentern in ben Beg: ber Schulmeifter fturgte und berftauchte fich bie Sand . . . himmelbonner - ja fo - Feiertags

foll auch ber Bauer nicht fluchen. Mutter und Cohn rannten auf bas Donnergepolter herbei. Die Mutter widelte und padte mit Ralte und Sige, aber bas Sanbgelent blieb fteif, bes Jungen Bungengelent murbe bafür auf eine halbe Minute beweglich.

"Bett fpiel' ich, Bater, ber liebe Gott hat's felber fo angeftellt." Dag er re= bete, war gut; mas er rebete, mar fclimm; aber ba Pflingften ohne Dr= gelfpiel überhaupt fein Pfingften mar, gab es fein Rein, und Frang rannte wie befeffen, bis er bor ber Orgel fland - ba ftodte ihm ber Uthem.

Rannft Du's auch? Ja, ja, Du fannft's! Du haft nicht umfonft jebe Racht in Gebanken und jeben Camftag in Wirklichteit bie Dr= gel gespielt brinnen in ber Stabt, um bann bier aufen bem Bater qu bemeis fen, daß Du Rantor merben mußt. Nun war es ja gut, nun braucht er nicht zu reben, nun wurbe es bie Orgel

Er ftreichelte bie Zaften und bachte erst wieber an feinen Choral, als bie Singjungen tamen.

,Wu is'n ber Ranter?" Da antwortete Frang wurdevoll: Der herr Rantor hat eine lahme Sand, ich fpiel'; aber macht's orbent= lich, benn bon unten hört er noch beffer, wo's hapert, und bie Rechte fann fo gut zuhauen, wie fonft."

Das Geläute verflang, bie Balge go= gen Luft, Frang gog fein Regifter unb begann mit bes Baters Bfingfborfpiel - er tannte es ganz genau, fein Ton fehlte, feiner brangte fich ein. "Frecher Bengel", fagte brunten ber migtrauifch aufhorchenbe Bater. Dann fam bas Lied : Die icon leuchtet ber Morgen= ftern" - nu, bas fonnte er natürlich . er fpielte bie Melobie bor, bann ftimmte er bell und flar an: "D heilger Geift febr bei und ein."

Der Bater spürte etwas wie ... uh= rung, bie Mutter weinte ohne Scheu -Frangel wurde bas Berg weit: Alles, mas geftern gebrudt hatte, fand heute bequem Blag in bem weiten Bergen, und die Wünsche fagen nicht mehr hoff= nungslos auf burrem Uft, fie befamen Flügel, flogen ju Reft, und bas Reft bief Erfüllung.

Rachher tam ber Baftor. bachte Frang, bag eine Bredigt gur Rirche gehört, ich that' mir am Orgeln und Singen genug, und bem lieben Gott war's gewiß auch vergnüglicher, als alleweil bie Reberei!

Aber ba fich ber Pfarrer fo plagen mußte, wollte Frang auch gut guboren, und als ob ihm gerabewegs eine Unt= wort bom Simmel tame, begann ber Text: "Und er hat uns geboten gu prebigen bem Bolte -". Auch bies Bort fand Plat in Frangels weit offenem Bergen - merfivurbig, fogar bie Bibel befahl bem Menfchen bas Reben an. Und bann war es ihm, als fumme bie Orgel: ich rebe ja auch, ein Jeber mit feiner Sprache. Bas foll Giner bom Unbern wiffen, wenn er nicht rebet? Er muß nur reben, wie ihm wirklich gu

Satte bas bie Orgel gefagt ober ber Pfarrer auf ber Rangel? - Jest, bas was in Guch ift, benn woher foll Giner tient: "Ja, bis auf Ihre Rechnung."

Räumungs = Verkauf

Bimmer-Rugs, Eisschränken und Gel-Gefen

Donnerstag und Freitag



Diefes elegante Bett, mit fünftlerifchen und bergolbet, man muß es sehen, um es ju wür-bigen, werth \$10.00, unser Preis \$5.98 Bruffel's Carpet, reinwollene Oberflache,

schwere Sorte, Muster biefer Facon, grobes Sortiment, regularer Preis 75c, mahrend bieses Berfaufs, Musgieh=Tijch, 6 Guf lang, gemacht bon pth. \$6.00, Berfaufspreis Refiance Betroleum Cefen, \$1.25 6Brenner, boppelt .

"America" 2-Brenner Gafolin-Cfen, ga-rantirt vollfommen zufrie- \$2.39 ben zu ftellen Tapeten, werth 15c, verlauft für 50 10c, jest, per Rolle Tapeten, werth 25c, verfauft 10c Epegiell - Beftes Tijch=Del: 9c Tapeften Bruffels Bimmer-Rugs, Große 9 bei 111 Gus, Borten an wollener Cberfläche gewebt, hilbiche Farben, reg. Preis \$16.00, mahrend \$11.75

Tapeftry Bruffels Bimmer=Rugs, Große 9 bei 12 guß, gemacht von bem beften Bruffels Carpet, m. paj= \$14.75 Geschenke mit einem 810

Geschenke mit einem 820

gut gemacht, aufwarts von

Gisichrante, gefüttert mit galvanifirtem

Gifen oder Binn, gemacht von Sarthol3, Golden Cat Finish. Die Jjolirung ift

bunch leere Zwischenraume und nichtleistendes Sheathing hergestellt, die besten,

welche in Diefem Lande gemacht werden,

folide Meffing Singes und Schlof, bie \$6.98 = Sorte, wahrend \$5.00

Ausziehbare Fliegen = Fenster, 190

Gummi=Reifen, Bat. Brem=

fe, neuefte Gear. \$6.75



Giner der größten Laden in Chicago.

onft bas Gute tenmen, was bes bei igen Geiftes Rraft in Guch wirtet: Nächstenliebe, Werteltagsfreube und

"— und Orgelfpiel", bachte Frang. "Himmel-Donner —" hatte ber Schulmeifter beinah gefagt, als er bas Rachfpiel horte. Der Unfang b achte | mit eine bedeutenbe Pfingfimeife, aber mas banach tam, bas hatte ber Kantor noch nie gehört, und boch ließ fich's horen! Es mas, es flang, es fcmiegte fich bem Choral an und ftand boch auf eigenen Füßen; und bann ftieg es gerabewegs himmelauf, und nahm ihn mit - erft gu Saufe fand er fich muhfam wieber herunter in ben Merger iiber bas Ge= lentweh und in ben Trogfopf. -

Und ba fam ja ber Junge. Sah ber aus! Baden, roth wie Parabiesapfel, Mugen, funtelnb wie Thautropfen im Sonnenfchein, und einen Munb -Berrgott, tonnte ber Mund auf einmal

reben! Die eine aufgethane Schleufe war's, im Strome tamen bie Baffer baber: baß er fein Landwirth werben fonne. baß er bei jebem Saattorn, bas feiner Sand entfliege, an einen Zon bente, aus bem ein Afford herauswachfen folle, baß er im Gummen bes Dampf= pfluges bie Orgel hore, und bag er lieber Buben cantus firmus und ben canro figurato eintrichtern möch= te, als Schafen bas Gell icheren und ber Ruh bas Ralb wegnehmen. Und wie's boch nicht fcab fei um bas gefaufte Welb, benn ba fonnten fich bie Eltern mal gur Rube fegen, und er felber ber= maleinst auch, wenn er 100 Jahre alt fei, und ihm Buben und Töchter nicht mehr pariren wollten.

Das ging wie gepfiffen. Da hatte ja ber Bater, mas er wollte, bas mar nicht mehr gemudicht, und bas mit ber Mufit, bas war auch nicht von unge= fahr, ba rebete ber herrgott feine Spra= he aus bem Rinde heraus.

Die Mutter gupfte ben Bater facte am Mermel. Wie er fich aber beffen fachte erwehren wollte, fließ er fich ans Gelent und rief nun in ichmerzhaftem Aerger: "Reb't boch ber Junge baber, als batt' er getrunfen." Frangels Blut ging noch jo boch,

baß er bas nicht borte, und bie Mutter fagte leife bor fich bin: "Die anbern aber hatten ihren Spott und fprachen, fie find boll fugen Being."

Und ber Alte gab nach, ohne bag bie Mutter erft noch fo und fo rum reben mußte. Des Buben Bunfche gingen richtig bei ber Erfüllung gu Reft, unb bei Tifche schwatten er und bie Mutter um bie Bette, wie eine Elfter - nein, heute fagte ber Schulmeifter bon Aberach: wie bie Schwalben unterm Dach-

Roch nicht gang beil. - Dottor: Ra, Sie schauen ja prachtig aus. Die iprach gang gewiß ber Pfarrer: "Da- Rachweben Ihrer Krantheit haben Sie, rum, meine Geliebten, berbergt nicht, icheint's, alle überftanben." — Ba-

Thelemarten in Rormegen. Raifer Bilbelm wird auf feiner

biesjährigen Norblandsreife boraussichtlich auch die Landschaft Thelemars ten besuchen, bie im Immern bes fube lichen Theiles Normegens wieber fein fauberlich bes Baters bon ben bisherigen Reifen barfteut, Die immer nach ben westlichen und nords lichen Riiften gerichtet waren. Der Raifer lieg bei ber "Stiens-Telemartens Uttie-Dampfftibsfelftab" anfra= gen, ob ein Dampfer für bie Fahrt vom Langefund burch ben Banbatsta= nal bis Dalen bei Bandat zu haben mare. Den Weg bahin mill ber Raifer auf bem Ranalwege machen und bann burch bas Innere nach Doba reifen. Die betreffende Dampfergefellichaft hat fich bereit erflart, bem Raifer für ben gewünschien 3med einen Dampfer gur Berfügung zu ftellen, Thelemarten, bas eines ber bemertenswertheften Gle= biete Norwegens bilbet, besteht aus ei= nem Rek großer und fleiner Thaler. bon benen einzelne reich an Naturichonbeiten find. Im Bangen ift die Ratur Thelemartens im Gegenfah zu ber Bilbheit und Grofartigteit ber Fjord= gebiete an ber Wefttiifte romantifcher und zeichnet fich burch Lieblichfeit und Abwechselung aus, babei an einigen Stellen gleichfalls ein großartiges Beprage zeigenb. Die Lanbichaft ift noch baburch intereffant, bag bie Bewohner biel bon ihren ursprünglichen Gitten und Gebräuchen bewahrt haben, und in Bezug auf Boltsbichtung ift Thelemar= ten eine mabre Schahfammer. Ferner find hier noch zahlreiche ber alten Holz= bauten gu finden, die fich burch gum Theil tunftbolle und originelle Schni= hereien auszeichnen. In ber Berfertis gung bon fielbernen Schmudfiuden, holzschnigereien und Stidereien ift Thelemarten ben übrigen Theilen Norwegens weit porque. Erwähnt maa noch werben, bag in diefer Lanbichaft bie berühmteften Stilaufer gu Saufe find. Jeber Bauer ift ein gewandter Stilaufer. Much ber Banbatanal ift an und für fich eine Gebenswürdigfeit und ein großartiges Wert. Diefer Ranal, im Jahre 1892 eröffnet, ermoglicht in Berbindung mit großen Bafferläufen einen Baffermeg bon ber Rorbfee bis in die Gebiete von Theles marten. Den intereffanten Bunft bes Ranals bilbet ber Brangefoß, ein Bafferfall, ber in Folge bes Ranals baus burch eine Mauer 23 Meter aufgestaut wird und fich über bie Banbe fturat. Die bom Raifer gewählte neue Reifelinie ift fomit in jeber Beziehung

> - Bei einem gemachten Mann barf man nicht immer fragen, wie er's ges

hochintereffant.

- Ihren Werth felbft ertannt. -Die benten Gie über bie Che, mein Fraulein? - Dich troftet, eine Frau au fein, obicon ich nicht gu beirathen

## Celegraphische Depeschen

Selistert bon ber "Associated Press." Juland.

## Roofevelt in Bofton.

Bofton, 25. Juni. Prafibent Roofebelt traf heute früh aus Wafhington bier ein und murbe bom Staatsgous verneur empfangen. Mit biefen fowie mit bem Bürgermeifter bon Bofton unb Unberen frühftüdte er im "botel Comerfet". Um 9 Uhr fuhr er nach ber harbard = Universität, brüben in Cambridge, wo er heute bei ben Schlugatts-Festlichteiten einen Ehrenbottor=Grab erhalt.

Bafbington, D. R., 25. Juni. Der Brafibent wird borlaufig nicht wieber bas Weiße Haus als amtliche Wohnung benugen, bis baffelbe gewiffe bauliche Umwandlungen erfahren hat. Es ift eine proviforische Wohnung in bem Gebaube Rr. 22 Lafanette Square, gerabe gegenüber bem Weißen Saus, für ihn eingerichtet.

Bahricheinlich wird ber Prafibent am Freitag bon Bofton bierber gurud= fehren. Geinen urfprünglichen Blan, nach ben Schlufatts-Feierlichteiten ber Sarbarb-Universität feine Ungehörigen in Onfter Ban gu befuchen, hat er auf= gegeben. Um 3. Juli wird er fich nach Bittsburg begeben, um am 4. Juli ba= felbft eine Rebe gu halten.

#### "Tramps" in Arbeitsbienft ge= prefit.

Wichita, Rans., 25. Juni. Much heuer fommt es wieber in biefer Gegend bon Ranfas bor, bag Landftreicher gewalt= fam in ben Dienft als Ernte = Arbeiter gepreßt werben. 50 ober mehr "ho= bos" wurden geftern unweit Pratt von wüthenben Farmern gefangen genom= men und mußten ben gangen Tag Binbe = Maschinen bebienen und Bunbel tragen, unter ber Dbhut bemaffneter Bachen, welche Frauen maren.

Tropbem bie Berforgung Ranfafer Farmer mit Ernte = Arbeitern viel fn= ftematischer betrieben wirb, als früher, fehlt es theilweise boch noch an Ur= beitsträften. 3m County Bratt merben, wie man schätt, noch etwa 2000 Leute bedurft, und im gangen Staat Ranfas etwa 10,000. Der Erntear= beiter = Importeur David 2B. Blaine hatte zwar genug Leute auch für bas County Bratt beftellt, aber biefelben find noch nicht Alle rechtzeitig einge=

Die erwähnten Stromer murben aus einem, nach Rolorado bestimmten Buterzug, welcher entgleift war, abgefan=

#### Demofraten und Populiften Rebrastas.

Grand Jeland, Rebr., 25. Juni. Rurg nach 4 Uhr Morgens ftellte bie Staatstonpention ber Boltspartei pon Nebrasta, nach einer Schlug-Unfpra= che bes Senators Allen, einstimmig 20m. 3. Brhan als Gouverneurstan= bibaten auf.

Fünf Minuten fpater erflarte fich C. 3. Smith, welchen bie Staatston= bention ber Demokraten als Gouver= neurs=Ranbidaten aufgeftellt hatte, be= reit, zugunften irgend Jemanbes qu= rudzutreten, welcher die Nomination bon beiben Barteien erhalten tonne.

Die bemofratische Konpention murbe in aller Form bom Rudtritt Barringtons (ben bie Populiften urfprünglich als Gouverneurs = Randidaten aufaeftellt hatten) und ber Bereitwilligfeit Smpths, gurudgutreten, in Renntnig gefest. Brhan bielt eine Rebe, brang ouf Harmonie und lehnte es nochmals ab, fich als Gouverneurs=Randibaten aufftellen zu laffen.

Schlieflich murbe 28. 28. Thompson ton Grand Island, ein Demofrat, als gemeinfamer Gouverneurs = Randibat

Bom Cohn Des Opfere getödtet. Anogville, Tenn., 25. Juni. Nach= bem er viermal von ber Anklage frei= gesprochen worben war, Wafhington Smith am 16. Juli 1896 ermorbet gu haben, wurde ber Richter David I Rogers von Trop Smith, einem 25jah= rigen Sohn bes Getobteten, in einer Reftauration erichoffen.

Froit-Better. Ballfton, R. D., 25. Juni. In ben Rieberungen in biefer Gegenb ftellten fich ftarte Frofte ein. Um 4 Uhr Morgens zeigte bas Thermometer nur 34

### Musland,

#### Fürforge für die Jugend. Much Beiftand der Deutschamerifaner er

martet.

Berlin, 25. Juni. Der Fortbilbungs. fcul-Direttor Pagel wird bemnächst bie Ber. Staaten bereifen, um für ben beutschen Berein für Jugenbfürforge gu agitiren. Er beabsichtigt, ameritanifche 3weigvereine zu gründen, wo immer fich ihm bie Gelegenheit bagu bieten mag. herr Pagel erwartet, in ben größeren Stäbten ber Union, mo ein ftartes Deutschthum anzutreffen ift, bas nöthige Entgegentommen für feine Propaganba zu finden. Er meint, bie Biele bes bon ihm bertretenen Bereins würben auch in Amerita, bas alle folche Beftrebungen in ber generofesten Beife ju unterftugen pflege, ber munichenswerthen Forberung ficher fein. Ueberrafdung in Armeetreifen.

Berlin, 25. Juni. Die Ernennung bes Generalleutnants b. Perbranbt, bisberigen Rommanbeurs ber Groß: herzoglich hefftichen (25.) Divifion in Darmftabt, jum General = Infpetteur ber Fugartillerie an Stelle bes Generals Ebler v. b. Planis hat allgemein überrafcht, weil ber Erforene niemals ber Artillerie angehört hat. Gine berartige Beförberung im Rommanbo ift in ber Armee eine aukerorbentliche Geltenheit, und es liegen fich nur menige parallele Fälle anführen.

Blig tödtet 25 Perfonen. Mabrid, Spanien, 25. Juni. Bu Pinerio, Proving Orenfe, fclug ber Blig mabrenb einer Leichenfeier in bie Rirche und tobtete 25 Berfonen, mahrend 35 anbere verlegt murben,

#### Buthende Baffer.

furchtbare Ueberschwemmung im schlefischen Weichfel . Bebiet. - Es wird Caufend Mothleidender geben.

Breslau, 25. Juni. Infolge bon Deichbrüchen im fcblefischen Quellengebiet ber Weichsel gleicht bas Land bis gur ruffifchen Grenze einem einzigen großen Gee, woraus nur Saufergiebel und Baumtronen hervorragen! Db= gleich in ben Niederungen trop ber Damme Ueberfcwemmungen nicht felten find, ift boch eine folche Sochfluth feit Menschengebenten nicht bagewefen, und es mag lange Zeit mabren, bis fich bie Baffer verlaufen haben merben.

Die Bevölferung wurbe rechtzeitig gewarnt, und in ben meiften Fällen tonnten bie nothwendigften Sabfelig= feiten sowie bas Bieh noch gerettet wer-Berluft an Menfchenleben ift, ben. nach ben vorliegenben Melbungen, nicht du beklagen, boch ift ein großer Roth= ftanb unausbleiblich; benn bie Ernte, bon welcher bie große Maffe ber Bevölferung abhängt, ift total bernichtet, und bei ber borgerudten Saifon ift bom Boben fo gut wie nichts wieber einqu= bringen.

Unter folden Umftanben wird an bie werkthätige Nächstenliebe appellirt werben muffen; benn viele Taufenbe ber burch bie Fluthen bon Saus und Sof Bertriebenen werben für lange Zeit auf bie öffentliche Bohlthätigteit angewie= fen fein, wenngleich auch feitens ber Regierung felbfiverftanblich Alles ge= ichehen wirb, um bem Rothftanb gu fteuern und bas Bert ber Berftorung wetizumachen. Mue Melbungen ftim= men barin überein, bag porausfichtlich ein ungeheurer Gignthumsichaben angerichtet werben wirb, ba nach früheren Erfahrungen nur ein langfames Ber= laufen ber Waffer gu erwarten ift.

#### Raifer will Rominten befuchen.

Berlin, 25. Juni. Gin Befuch bes Raifers in Rominten ift für bie erfte Julihalfte beabsichtigt, falls es bie Rei= eplane bes Raifers geftatten. Der Monarch burfte bort mehrere Gafte bei fich feben, unter ihnen ben Gurften Sendel b. Donnersmard, ben Fürften Bleg, ben Grafen b. Thiele = Bindler und ben Erbgroßherzog Bernhard bon Sachfen. - Die Raiferin wird Enbe Juni bon Riel aus bem Befitthum ib= res Brubers, ber Bergogs Ernft Gun= ther, ihrer Schwefter, ber Bergogin Friedrich Ferbinand, einen Befuch abstatten und auf Gravenstein und Glüds= burg Bohnung nehmen. Gleichzeitig beabsichtigt sie, bem Appell ehemalige. Ungehöriger bes Regiments Ronigin. beffen Chef bie Raiferin ift, in Flens= burg beizuwohnen.

#### Roln wird nicht entfeftigt.

Röln, 25. Juni. Die jungft berbreitete Melbung, daß Röln entfestigt werben folle, stimmt nicht mit ben Thatfachen überein. Rach bem, im Jahre 1872 erfolgten Umbau Rolns au einem Waffenplage find befanntlich auf bem linken, wie auf bem rechten Rhein= ufer ftarte Forts zum Theil bis zu fechs Rilometer Diftang borgefchoben, und biefe bleiben, wie fie find,ebenfo bie tleis neren Werke, welche in ben 3wischen= räumen angelegt wurben. Der Mili= tärfistus beabfichtigt lediglich, bie fog. "Enceinte" ju berfaufen, die nur bie alte Stadtumwallung einbegreift.

## Studenten-Fadeling in Bonn.

Juni. In Bonn beran stalteten bie Stubenten ber Uniberfität gur Feier bes Sonnenwenbtages einen großartigen Facelzug durch dieHaupt= tragen ber Stadt nach ber Bismardaule, um zugleich bas Unbenten bes verewigten Alifanglers ju ehren. Die Studentenfchaft hatte fich vollgählig betheiligt, bie Rorps-Burichenschaften und fonstigen farbentragenden Berbin= bungen in bollem Wichs. Unter ben Boruffen" marschirte auch Rronpring Wilhelm in Reih' und Glieb, Die Fadel in ber Rechten, mit, mas allgemein beis fällig bemertt wurbe. Der turge, aber ftimmungsbolle Feftatt bor ber Bis= mardfaule machte auf ben Beichauer einen überwältigenben Ginbrud.

## Telegraphische Rolizen.

gefährlicher Walbbranb rafte unweit bes Roloraboer Bergbau= Städtchens Garfielb. 18 Meilen bon Saliba. Biele Bewohner machten fich fluchtbereit.

- Zu Wauwatosa unweit Milwau= fee murben ber 9jährige Urby und fein 13jähriger Bruber Siller Gimmerman bon einem Straßenbahnwagen über-

fahren und getöbtet. -Frl. Mary Louise Dtis, bie alteste Tochter bes Generals und ber Frau Edwell Stephen Otis, und Ralph Isham von Chicago wurden geftern

Abend in Rochefter, N. D., getraut. - Die tubanischen Rriegsbetera= nen werben im Laufe biefer Boche eine Berfammlung in Manzanillo abhalten und gemeinschaftlich eine Entschäbi= gung für ihre, mabrend ber Revolution geleifteten Dienfte berlangen. Die Be=

hörben fürchten Unruhen. - 200 Angestellte ber American Felt Co. gu Glenville, Ronn., haben freiwillig Stüde ihrer Haut geopfert, um bas Leben einer Mitarbeiterin Ramens Mary Affelbt zu retten, welche burch bas plögliche Ingangtommen eisner Dafchine ftalpirt wurbe.

- Auf ben Philippinen = Infeln Minboro und Paragua foll am 4. Juli bie Zivilberwaltung eingerichtet werben. Gleichzeitig foll in ber Proving Batangas, auf ber Infel Lugon, ber zeitweilig ertlärte Belagerungszuftanb wieber ber Zibilregierung Plat ma-

Fünf mastirte Räuber banben und inebelten ju Fremont, D., ben Bachter in ber Brauerei ber Fremont Brewing Co., fprengten ben Gelb= ichrant auf und entführten ben barin enthaltenen Baarvorrath - wie es heißt - minbeftens \$1000. 3mei Manner find in haft

#### - Die Leichenfcau-Geichworenen, melde bie Urface ber Grubenerplofion gu untersuchen hatten, bie fich am 19. Dai ju Fraterville, Tenn., ereignete, gaben ihr Urtheil bahinlautenb ab, baß

bie Coal Creet Co. und ber Staats: Grubeninfpettor R. A. Shiflet bafür verantwortlich feien. - Der tubanifche Pflanger = Ber:

band befchloß, ben Brafibenten Balma um ben Abichluß eines borläufigen Sanbelsbertrages mit England gu er= uchen. Der Gebante gewinnt bort um o mehr Freunde, als ber ameritani= sche Senat sich weigert, einen Rezipro= gitäts=Bertrag abzufchließen.

- Geftrige Bafeball = Spiele: "Umerican League" — Chicagoer fiegten über Detroiter mit 5 gegen 2, Clevelanber über St. Louifer mit 12 gegen 4, Baltimorer über Philabelphier mit 6 gegen 4, Bafhingtoner über Broot= Ihner mit 7 gegen 6. "National League" - Pittsburg 7, Chicago 3; Broot-Inn 8, New Yort 1; Philabelphia 6, Bofton 1; St. Louis 4, Cincinnati 3. - Frau 3. D. Anberfon in Croton,

R. D., tam auf feltfame Beife gu To-Sie fchritt burch ihres Gatten Raufladen mit einer Blechschüffel boll Rirfchen, als fie bie Sand erhob, um ein elettrifches Licht angubreben. Um bas Gleichgewicht zu behalten, lehnte fie fich mit ber Schuffel gegen ein eifernes Belander. Da erhielt fie infolge eines Fehlers in ber Lichtleitung einen tobt= lichen elettrifden Schlag.

- Eftes G. Rathbone, ber in Ruba begnabigte Poft=Betruger, ift wieber in ber Bunbeshauptftabt eingetroffen und hatte eine Unterrebung mit Mart Sanna. Rathbone behauptet, über ben bormaligen Generalgouverneur Boob und andere Berfonlichfeiten, bie mit ber ameritanischen Berwaltung Rubas in Berbinbung ftanben, Beweismaterial gu haben, über bas fich bas ameritani= fche Bublitum entfegen würbe.

- Gin Tunnel, welcher unter bem Ralamaous, See bei Bater City, Dreg., für Beriefelungszwede gelegt wurde, brach vorzeitig burch, und eine gewaltige Muth ergoß fich eine Bergichlucht herab und bebrohte viele Gebaube. Das Unbei! ware noch größer geworben, wenn nicht entwurzelte Baume ben Lauf ber Fluth aufgehalten hätten. Der Gee berlor aber alles Waffer und ift für biefe Saifon als Reservoir werth=

#### Musland.

Der dinefifche Raifer und bie Raiferinwittme empfingen ben ameritanifchen Rontre-Ubmiral Freberid Robgers und feinen Stab, fowie ben Stab ber ameritanischen Legation in Aubieng. Robgers ift ber Befehls= haber bes affatifchen Gefchwabers. Uebrigens foll ber dinefifche Raifer neuerbings mit ber Raiferinwittme im Streit liegen, ba er in ber Musmahl einer Gemahlin nicht bon ihr bebor= mundet fein mill.

## Seine Augen lachen,

Benn fein foones Betrant tommt. Gin Raffee ber nährt und einem Baby alles liefert, mas es gu feinem

Bachsthum braucht, ift ficerlich eine leicht verbauliche Nahrung für Erwach= fene, und gang befonbers in Fällen, in welchen gewöhnlicher Raffee ichabigt. Die Frau eines Congregational=Pre= nera erzählt ihre Gri hrung. (58 eigentlich sonberbar, wie ich bagu tam, Poftum für mein Babh gu beschaffen. Mein Mann hatte fehr an biliofen Ropfichmergen und großer Rerbofitat

gu leiben. Dies war bor ungefähr fünf Jahren. Bir tamen gu bem Schluß, daß Kaffee und Thee die Ur= fache feines Leibens fei und machten baber mit Poftum Food Raffee einen Berfuch. Buerft chmedte er uns nicht, weil wir ihn nicht lange genug hatten tochen laffen war er fcwach und gef madlos, aber nachbem wir ihn richtig berftellten, und bas ift fehr leicht, munbete er uns bor= züglich und wir trinken ihn gerne; ehr= lich gefagt, wir gieben ihn irgend einem

anberen Raffee ober Thee bor. Das alte Ropfmeh und bie Rerbofitat find berichwunden und wir erfreuen uns beibe biel befferer Gefunbheit.

Mis eines unferer Rinber ein Sabr alt war, wollte es feine Milch trinten und fo berfuchten wir es mit Boftum Raffee, und gleich zu Unfang ichmedte er ihm und fagte ihm bollftanbig gu, beghalb war Poftum feit über vier Jah= ren fein Getrant.

Bor ungefähr gehn Monaten wurbe unferem Beim ein fleiner Junge be= fceert. 3ch wollte ibn felbftverftanblich gut nähren und trant fünf bis acht Taffen Boftum mabrent bes Tages. Diefes mit ein wenig Grape Ruts Foob jeben Tag war alle Rahrung, bie ich ju mir nahm und obgleich bas Baby nur fünf Bfund bei ber Geburt mog, mog es nach brei Monaten amolf und ein halb Bfund und in bier Monaten fünfgebn Bfunb. Jest wiegt es brei undzwanzig Pfund.

Bor ungefähr brei Bochen entwöhnte fich ploglich ber Rleine febr gu unferer leberrafchung. 3ch gab i'm Ruh= mild, aber er wollte biefe nicht. Dann berfuchte ich eine gewiffe Baby=Speife, bann eine anbere, aber er wollte feine. Ich mar febr beforgt um ibn, aber ba ich mich bes Experimentes mit Boftum mit bem anberen Anaben erinnerte, gab ich ihm etwas, welches er mit gro= gem Behagen trant. Er fagte ihm boll= ftändig zu, so lebte er eine Woche ba= pon. Seitbem af er ein wenig anbere Speifen, aber er gieht Poftum-Raffee allen anberen bor und lacht, wenn er mich mit biefem tommen fieht, Reulich eines Morgens fagte ich: "3ch wünfchte, bie Boftum Company tonnte feben, wie bas Baby ihren Raffee trintt, es murbe ihr sicherlich angenehm sein." Er sagt ihm so vollständig zu, daß ich ihm so viel als sein Herz begehrt, davon zu trinken geben werbe. Ich sehe nicht gern meinen Namen veröffentlicht, aber Sie tonnen fagen, baß ich bie Sattin eines Cong. Baftors bin." Ramen und Abreffe erfährt man bon ber Poftum Co., Battle Creet, Dich.

#### - Es unterliegt feinem 3weifel nehr, baß bie Unterhandlungen zwiden bem Gouberneur ber Philippinen, Richter Taft, und bem Batitan gur Unnahme aller wefentlichen Borfclage bezüglich ber Berfügung über bas Rircheneigenthum auf ben Infeln füh-

ren werben. - In einem Anfall bon Wahnfinn richof ber Portier Daniel McClinton in ber Surgeon's Sall in Chinburg. Schottland, ben Profeffor ber Chemie Dr. Joifon Macabam und beffen Mffiftenten James Forbes. Durch Dritte wurde ber Rafenbe ichlieglich ent= waffnet.

- Der Miener "Neuen Freien Breffe" gufolge ift ber ungarifche Mini= fterprafibent, Roloman b. Gzell, offigiell babon unterrichtet worben, bag Defterreich bie Abficht hat, bie, zwischen Defterreich=Ungarn einerfeits und ben Frembmächten andererfeits beftehenben Sanbelsvertrage ju fündigen.

- 3m Londoner Bolizeigericht fand ein furges und unbedeutenbes Berbor bes Dberfts Arthur Lnnch ftatt, ber befanntlich als Bertreter bes Diftrifts Galman in bas Barlament gemablt murbe, nachbem er auf Geiten ber Boe= ren gefämpft hatte. Die Fortfegung bes Berhors murbe auf ben 1. Juli ber= schoben.

Das ungarifde Landwirth-Schafts-Minifterium Schatt bie biegjährige Beigenernte auf 24,000,000 Doppel=Bentner, ober 16 Millionen weniger, als bie borhergehenbe Schap= ung angab. Die neueften Schatungen über bie ungarifche Roggen,= Gerften= und Safer-Ernte weichen nicht biel bon ber letten Schätzung ab.

- Die bolivische Regierung hat bie brafilifche benachrichtigt, bag fie auf ihrem Rechte beftehe, bas Ucre-Territorium (bie bewußten 80,000 Qua= bratmeilen Gummi-Lanbereien) berpachten zu burfen, aber boch bereit fei, ben Kontratt mit bem englisch=ameri= fanifchen Synbitat aufzuheben, menn Brafilien barauf beftehe.

- Die Rennungen gu ber Rieler Regatta, bei welcher in ber Zeit bom 26. Juni bis 4. Juli breigehn größere Bettfahrten und fpater noch einzelne Sonder-Bettrennen gelaufen werben follen, murben gefchloffen. Man hatte querft gefürchtet, bag wegen bes Tobes bes Ronigs bon Sachfen und ber Sof= und Armee=Trauer megen bas Bro= gramm eingeschräntt werbe, aber biefe Befürchtung icheint unbegründet.

- Die englische Renn=Jacht "Lean= ber" hat auf ber jungften Bettfahrt amifchen Dober und Belgoland bie englische Schuner-Jacht "Cicely" (welche als Rivalin ber beutichen Raifer-Jacht "Meteor" gebaut wurde) gefchlagen. Lettere traf zwar zuerft ein, berlor aber das Rennen infolge Zeit-Borgabe.

### Dampfernadrigten.

Mugefommen. Rem Port: Aller bon Stalien; Renfington bor antwerpen. San Franzisfo: S. S. Bilmer bon Sonolulu. Korterbam: Rotterbam von Rein Jork. Liberpool: Teutonic von Rein Jork. Cherbourg: Auguste Biftoria, von Rein Jork nach

ADgegangen.

Rem Port: Blueder nach Samburg; St. Baul nach Southaumeten; Oceanic nach Liverpool; Osfar II. nach Lanemarf; Merchant Brince nach Sub-amerifa. aneren. Ter Kordbeutiche Llobde Dampfer "Großer Anr-fürft", der sich auf der Fahrt von Bremen nach Rei Norf befindet, sieß im britischen Kanal während eines Redels mit der franzölichen Barte "Liberta" gufamme chäbigt. ien. Letteres Sahrzeug murbe bebe

## Lotalbericht.

Waren fie ju eilig? Sands Erbanfpruch an den Machlag feine

frau. MIS Frant Land feine Mellie heim= führte, war zwar bas Gefuch berfelben um Scheibung bon ihrem erften Gatten bewilligt worben, ber Urtheils= fpruch aber noch nicht in bas Gerichts= prototoll eingetragen. Dies gefchah erft fünf Tage nach ber Hochzeit. Nach einer Reihe bon Jahren ftarb Frau Land und hinterließ einen fehr bebeutenben Nachlaß, ber auf \$40-50,000 geschät wird. Die Frage entfteht jest, ob Land Erbanfprüche geltenb machen fann und por Richter Sorton ift feit beute Bormittag bie Berhandlung im Gange. orn. Thomas Cratty, bon ber Firma Cratty, Jarvis & Cleveland, ift bon Land ein Drittel-Untheil am Rach= lag überschrieben worben, und biefer flütt fich barauf, es liege eine gemein= rechtliche Che bor. Die Frau murbe 1887 in St. Louis bon Ralph Tuttle geschieben, und gab in ber Berhand= lung an, Letterer fei berfchollen, und fie miffe garnicht einmal, ob er am Leben fei. Das Baar ließ fich in Laporte, Ind., wo ein angenommener Cohn ber Frau mohnte, trauen. Die Frau befaß hier eine Un= gahl Saufer, ehe fie Land heirathete. Diefer erwarb, nachbem bas Baar hier= her gurudgefehrt mar, bas Saus 7 Part Abe. auf ber Beftfeite, mo bie Cheleute brei Jahre gufammenlebten und Jebermann als Mann und Frau befannt maren, wie aus ben Ausfagen vieler Zeugen herborging. Land betrieb bamals auf ber Rorbfeite ein Gouhgefcaft, bertrachte aber nach ber Belt= ausftellung und feine Gattin erlangte

ein Bahlungsurtheil gegen ihn über \$8000 geliehenes Gelb. \* Bierce Marts und U. G. Coot, bie Befiger bes Minben Rlub-Lotals, Rr. 83 Mabifon Strafe, und Thomas Ries Iand, einer ihrer Ungeftellten, murben geftern Aberd auf Beranlaffung bon Fred Robn, Rr. 504 BB. 12. Strafe, unter ber Untlage berhaftet, eine Spielholle gu betreiben. Robn will \$80 im Lotal berfpielt haben. Als bie bor= ermabnien Befiger berhaftet murben, war angeblich ein Sagarbfpiel im Bange. Das Spiel murbe angeblich burch bie Berhaftung nicht unterbroden. Die Arreftanten wurben gegen ihre eigene Bürgichaft bis gur Berhand-

lung auf freien Fuß gefest.

\* Begen bes fcwachen Befuches ber Soones, ber Ringies und ber Surons Schule, bie alle brei im felben Begirte liegen, wird bie Erziehungsbehörbe eine von benfelben mahriceinlich eingeben laffen, und zwar borausfichtlich

### Theures Bergenspflafter.

frau J. f. hudfon will angeblich ibre egereltern auf \$50,000 Schadenersat verflagen.

Frau Aba Mae Subson hat angeb=

ich ben Anwalt S. Carr Carroll beauftragt, ihre Schwiegereltern, welche fie um bie Buneigung ihres Mannes gebracht haben follen, auf \$50,000 Schabenerfat zu bertlagen. Um 17. August 1901 brannte bie Klägerin mit John Francis Subfon, bem Cohn bes befannten Bauunternehmers und Rir= denbauers Ebward Subjon, nach St. Joseph burch, und ließ fich bort mit hrem Unbeter in bie Rofenfeffeln ber Che fcmieben. Rach acht furgen Flitterwochen tehrte bas neugebadene Che= paar nach Chicago gurud. Jebes ber Cheleute ging wieber nach ber Boh= nung ber Eltern, und hielt fein Cheglud forgfältig geheim. Am 9. Ottober richtete Subson feiner jungen Frau an 31. Str. und Inbiana Abe., wenige Strafengevierte bon ber elterlichen Bohnung entfernt, eine Bohnung ein. Sie lebte bort angeblich mit ihrem Manne zufammen, ber angeblich bei feinen Eltern nur bie nothwendige Beit aubrachte, die erforberlich war, um fie über ben mahren Sachberhalt gu tau= ichen. Das Doppelfpiel erwies fich aber für ben jungen Mann als zu aufre= genb. Er veranlafte feine Frau. mie= ber au ihren Eltern gurudautebren, un= terftütte fie aber bis jum 15. Februar. MIS bie Gelbfenbungen ausblieben, be= gab fich bie junge Frau angeblich gu ihrem Schwiegerbater und ichentte ihm reinen Bein ein. Der alte Berr Bub= fon und beffen Frau maren angeblich fehr erftaunt, und ihrem Cohne murbe bie ftrenge Beifung, fich jest enblich 'mal mit Luft und Liebe in bie Befchäfte gu fturgen. Frau Aba Mae Subfon beichtete

auch ihrer Mutter und ihren Schweftern, baß fie feit feche Monaten ber= heirathet fei. Ihren Gatten hat fie angeblich feit bem ben Schwiegereltern abgeftatteten Befuch nicht wieber gu fe= hen bekommen. Um 23. April verklagte fie ihren Mann auf Scheibung bon Tifch und Bett. Um 19. Mai fprach ihr Richter Solbom borläufige Mli= mente im Betrage bon \$5 bie Boche au und berurtheilte ihren Mann gu ben Roften. Später erhob Frau Subson barüber Beschwerbe, bag ihr Mann ihr feine Alimente gezahlt habe. In ber Rlagebeantwortung führte Subfon an, bag fein Untheil am Brofit ber Firma hubson & Sons nur \$10 bie Boche betrage. Der Richter ftellte eine 3mangevorlabung gegen ihn aus, ba= mit er fich gegen die Anklage ber Miß= achtung bes Gerichtshofes verantworte. John Francis Subson soll fich bis gu feiner Berheirathung wenig ums Bechaft, befto mehr aber um ein halbes Dugend Sunde befümmert haben, bie fein Stola, fein Alles maren, bis Frl. Bartburft feinen Bfab freugte. Seine Frau wohnt gur Zeit bei ihrer Mutter

im Gebäube Nr. 5423 Late Abe. Ihr Schwiegervater erflarte geftern, nicht erfahren ju haben, bag feine Schwiegertochter eine Schabenerfat= klage gegen ihn anhängig machen wol le, boch könne sie es ruhig thun. We= ber er noch feine Frau hatten fich in bie Ungelegenheiten ber jungen Leute gemischt. Wenn fein Cohn gu ihr gu= riidtehren wollte, fo habe er bagu fet= nen Gegen. Er fei alt genug, um für fich felbft forgen ju tonnen. Mitglieb feiner Firma fei er nicht, er a beite nur für bie Firma, wenn er bagu Luft ha= be. Die junge Frau hatte bon ihm (Ebward Subson) fein Gelb berlangt.

## Die geftorte Jubelfeier.

Die Bertreter ber berichiebenen britisch=ameritanischen Gefellschaften bon Chicago traten geftern Abend im Grand Bacific-Sotel zusammen, um bie Bortehrungen gur Feier bes Rronungstages bon Ronig Ebmarb qu besprechen. Infolge ber nachrichten aus London murben Befdluffe gefaßt, in welchen Rönigin Alexandra bie Som= pathie ber Unwefenben ausgesprochen wirb. Dann wurbe eine Antwort auf bie lette Boche gefandte Rabelbepeiche berlefen, ben Dant bes Ronias für bie ihm übermittelten Ausbrücke freund=

Schaftlicher Gefinnung enthaltenb. Sollte ber Ronig morgen noch am Leben fein, fo wird bie Feier in ber Waffenhalle bes erften Regiments planmäßig bor fich geben, anbernfalls wird biefelbe in eine Trauerfeier ber= wanbelt werben. Die Rapelle bes Er= ften Regimentes, Die Welfh Societies und ichottifche Dubelfadblafer werben mitwirten, und Beo. G. Good, Dr. Sarah Sadett Stepenson und 2B. D. MacRengie werben Reben halten. Die Einnahmen find für ben Bictoria-Ge= bachtniffonds beftimmt, aus bem Freibetten in berichiebenen Rrantenbaufern für murbige Briten erhalten werben.

Die Arnot Moving Picture Co. unb bie Chicago Transparench Co. haben infolge ber Berichiebung ber Rronungsfeier beträchtliche Berlufte erlitten. Lettere hatte \$2500 für gunftige Plage gur photographischen Aufnahme bes Rronungszuges bezahlt, und erftere nicht viel weniger; beibe Firmen hatten auch mehrere Photographen nach London gefanbt, um bie Aufnahmen bon bem Buge zu machen. Lettere follten bann bei Darftellungen bon beweglichen Bilbern bermenbet merben.

einem Sabre bem hiefigen Flotten= bureau porgeftanben bat, ift auf biefem Boften bon Leutnant Gbans abgelöft porben und hat fich nach Washington begeben, um bott ju erfahren, wohin man ihn gunächft foiden wirb.

\* Rapitan gur Gee Berting, ber feit

### Sonelle Fahrt nad Siour City.

Der Siour City Schlafmagen. Der Sious City Schlaswagen, welcher Chicago täglich via ber Chicago & North-weitern um 6:45 Rachm. verläßt, fährt den jeht ab fünfgehn Minuten früher, um 6:30 Nachm., und trifft ein in Sioug City 6:30 Rorgens. Tidets und Information 212 Clark Str. und Wells Str. s Station.

#### Mus den Polizeigerichten.

"Er hat mir fünf Bahne ausgeschla= gen. Ich habe fie mitgebracht," fagte heute Mary Kane zu Richter hall im Sarrifon Str. Bolizeigericht.

"Sie befinden fich gleichfalls in Saft, wie ich hore," antwortete ber Richter. "Ja, biefe Frau hat mich aus Riebertracht einlochen laffen. 3im Frebman hat mir erft bie Bahne ausgefchla= gen, und bann hat er biefe Frau beranlagt, mich berhaften zu laffen. 3ch ten= ne fie fonft nicht. 3ch weiß nur, bag fie einem Solbaten bom 7. Regiment fcleichenbes Gift beigebracht bat. "Schleichenbes Gift?" fragte ber

"Jawohl, fchleichenbes Gift. Das ift

alles, was ich bon ihr weiß. Der Richter berichob ben Fall und erfucte Mary Kane, fcleunigft eine Friedensbürgschaft ju unterzeichnen. Frl. Effie Sinclair, Rr. 148 21. Str., murbe heute auf Beranlaffung bon John Lach, einem Detettibe ber Revierwache an 22. Str., bem Richter Brindiville borgeführt. Gie behaup= tete, baß fie berhaftet murbe, weil ber Detettibe einen alten Groll gegen fie hege. Auch habe er sie geschlagen. Gleichzeitig erhob fie Unflage gegen ihn bor ber Polizeiuntersuchungsbehörbe. Lach erflärte, bag er fie gewaltfam nach ber Revierwache gerren mußte, ba

gen. Mus Rache batte fie bie Anschul= bigungen gegen ihn erhoben. Er hatte fie nicht geschlagen. Richter Prinbiville strafte bie Ungeflagte um \$5. Collins Branbets murbe heute bem Richter Sall unter ber Untlage bor= geführt, ben Farbigen Clarence 3ad= fon geftern nachmittag in ber Ruche

bes Hotels Normanby, an Michigan

fie fich meigerte, ibm autwillig au fol=

Abe. und Part Row, vermeffert gu ha= Der Rläger machte folgenbe Unga= ben: "Diefer Mann brachte mir Be= fdirr aum maiden. 3ch fagte ibm, bag ich beschäftigt fei und erfuchte ibn. bas Gefdirr gu feiner Schwefter gu bringen. Er fagte Etwas und ich warf eine Rartoffelichale nach ihm. Dann zeigte ich ihm, wie man marfchire. MIs ich an ihm borbeifchritt, jagte er mir bie Rlinge eines 18 Boll langen Schlachtmeffers in ben Riiden, unb als ich mich umwandte, berfette er mir ei=

nen Stich in bie Bruft. Der Angeflagte, welcher nicht leug: nete, murbe um \$25 geftraft.

Er war nach berübter That geflüch: tet. Nadfon batte ihn aber am Abend aufgeftöbert und ibn unter ber Borfpiegelung, bag er ihn nicht gerichtlich berfolgen werbe, bewogen, ihm gu folgen, und hatte ihn bann bem Gergeanten Enfon bon ber Revierwache an Barrifon Str. in bie Banbe gefpielt. Dem Richter Rerften in bem Oft

Chicagoave.=Polizeigericht murbe beu= te ein elegant gefleibetes Frauengim= mer unter ber Untlage bes Labendieb= ftahls borgeführt. Die Angeklagte, welche fich Liggie Mofe nannte, wurde bezichtigt, aus ber Schnittmaarenhanb lung bon Gibnen Manbel, Rr. 349-359 D. Divifion Str., einen Glirtel geftohlen ju haben. "Ich bin fcul-big," fagte bie Angeklagte fchluchzenb, "ich habe ben Gürtel entwenbet, fchwöre aber, bag es mein erfter Diebftahl war. Ich weiß nicht, weshalb ich es that. Ich hatte Gelb genug bei mir, that. beachlen au fonnen. 11111 ruiniren Gie nicht mein Leben.

herr Sibnen Manbel erflärte auf bem Beugenftanbe, bag ihm im Laufe ber letten Monate viele Baaren auf geheimnigvolle Beife berichwunden feien. Er muffe ftreng borgeben, um bem Unfug gu fteuern, und bringe auf bie lleberweifung ber Ungeflagten an bie Großgeschworenen. Die Ungeflagte bat aber fo flebentlich um Onabe, baf ber Richter es bei einer Strafe bon \$25

## fein Bewenden haben ließ.

Mode-Rrantheiten. Es ift eine mertwürdige Thatfache, baß felbft bie Rrantheiten Moben untermorfen find. Appendicitis ift jegt febr Mobe, mit feinen leibigen Opera= tionen, früher waren bie meiften Falle einfach "Leibweh". Jest ift es Mobe, baß fich Leute fchneiben und agen laffen, mas felten wirklich nöthig ift, benn Bufched's Blutmittel heilt alle Blut=, Anochen=, Leber= und Rieren= frantheiten, Rheumatismus u. f. m. und toftet nur 50c. Gein Erfaltungs. Mittel beilt alle Erfaltungen, Fieber, Ratarrhe, für 50c, und feine Frauen= leiben = Rur für \$1.00 heilt mehr als alle bie Gewaltmittel zusammen. Auch ertheilt Dr. Bufched, 1619 Diverfeh Boul., Chicago, allen Rath frei. Schreibt gleich an ihn.

### Die Sofpital-Unterfudungen.

MIb. Liginger bon ber Fünften Warb ift Borfiger bes Unterausschuffes bom Stabtrathe-Romite für Sanitatimefen, welcher ju unterfuchen beauftragt worben ift, ob ftabtifche Beamte in Berbinbung mit bem Betrieb bes St. Lute=Sanitariums ihre Pflichten ber= faumt haben. Er erflart, wenn fich et= was Derartiges berausftellen follte, fonnten bie Schulbigen fich auf Entlaffung gefaßt machen.

Muf Grund ber borgenommenen Infpigirungen find bie Borfteber folgen= ber Sofpitaler angewiesen worben, in ber baulichen Ginrichtung ber betreffenben Gebäude umfaffende Menderungen bornehmen zu laffen: Besley-Sofpi= tal. Ede 25. und Dearborn Str.; Poft Grabuate Sofpital, 24. und Dearborn Str.; Beople's hofpital, 2184 Archer Abe.; Chicago Charity Kospital, 2407 Dearborn Str.

\* Der Bunbes-Grand Jury überwiefen wurde heute bon Rommiffar Sumphren ein gewiffer Sbward Wilfon, ben bie Boligiften Conrop und Singer geftern an ber Weft Chicago Abenue als verbächtig aufgegriffen hatten und in beffen Befit man falfches Gilbergelb im Betrage von \$3.50 vorfand. Gin Begleiter bes Wilfon hatte fich ber Berhaftung burch schleunige Flucht ent-

### In die Goffe.

Beamte des Gefundheitsamtes beschlage nahmten 14 Kannen getaufter Mild und machten lettere unschädlich.

Muf ber Blattform bes Gilterhobens ber Chicago & Northwestern-Bahn, an Grie und Halfted Strafe, wurden gefiern bon Beamten bes Gefunbbeitsamtes 14 Rannen getaufter Mild bechlagnahmt und in bie Goffe ents entleert. Die Milch war angeblich von F. Stadt, Palatine, und Fred Siebel, Boobstod, an einen hiefigen Engroß-Milchanbler gefandt worben. Bor turger Zeit vertaufte ber Sandler mehrere Rannen Milch an einen Rafefabritanien. Um nächften Tage wurde ihm ber Befcheib, bag bie Milch getauft mar. Er erftattete bem Gefunds beitsamte Bericht. Geftern begaben fich ber ftabtifche Chemiter D. B. Biebee und ber Milch=Infpettor Ranagy nach bem Guterboben und prüften bie bort eingetroffene Milch auf ihren Gehalt. Es murbe ermittelt, bag neun, angeb= lich von Stadt, und fünf, angeblich von Siebel gefandte Rannen Milch arg ge= tauft waren. Gingelne Ramen enthiels ten auf acht Gallonen Milch amei Gal= Ionen Baffer.

herr Bisbee wies barauf bin, wie portheilhaft es für reelle Milchanbler fei, fich mit bem Gefundheitsamt in Berbinbung gu feben. Bare bie Milch im Befige bes Sanblers gefunden morben, ber Beschmerbe erstattet hatte, fo mare er gur Rechenschaft gezogen und bestraft worben.

"Boro-Formelin" felimer & Amende, antibptifferi Mittel gagen Geldenbue, Bunnbe und Schuliffermben ober Shulliche Ueiben,

#### Musgetatert.

Abvotat Arnb, 99 Ranboiph Str., wohnt im Abenue Soufe gu Cbanfton und gehört bem bortigen Gemeinberathe an. Dem Stabtbater hat nun bie Berzweiflung eine schauerliche Ibee eingegeben: Er will alle Ragen ligenfiren laffen, bas beift nur bie in Epanfton. Rater follen \$2 bas Jahr und Ragen \$1 bezahlen. Biele fclaflofe Rachte. in benen balb bon bie, balb bon ba berrs liche Ragenmufit bem unmufitalifden Stabtvater bon Rachbarsbächern bie Ohren flang, find an biefem Entfcluffe fculb und geftern Abend fündigte er ihn bem Gemeinberath an. "Giner ber nachbaren," erflärte er, "hat 23 Ragen und Rater und fomeit habe ich in ben berfchiebenen Rachbarhöfen ichon einige vierzig Ragen geaählt. Gine Rage follte für jeben haushalt genügen, alle anberen follten getöbtet merben." Der biebere Stabt= vater ift augenscheinlich in Raterftim=

#### Bat feinen Beifall.

Frau Carfe bom Temperengbunbe driftlicher Frauen fährt noch immer fort in ihren franthaften Bemühungen. ben "Frauentempel" an ber Ede von Monroe und La Salle Strafe fculbenrei zu machen und ber genannten Ber= einigung bieRontrole über benfelben gu fichern. Reuerbinge ift bie genannte Dame gur Forberung ihres 3medes auf ben finnreichen Einfall getommen, bas befagte Gebäube einen "Memorialbau für Frances Willard" zu nennen. Sie hat bon biefer Neutaufung bes "Tem= pels" auch bem Bräfibenten Roofevelt Runbe gegeben, ber ihr in einem höflich gehaltenen Genbichreiben feinen Beifall ausgebrückt hat.

### Die Bifd: Caifon.

ift jest eröffnet in Bistonfin und Michigan. Erfter Rlaffe Zug-Dienst via ber North-western-Bahn mahrend ber Fisch-Saison. Freie Pamphlete, Karten und Habroläne in ber Tidet = Office, 212 Clart Strafe ober Wells Str.=Station-

### Angeblich irrfinnig.

Der Maschinenbauer George Caffell Nr. 1223 Congreß Strafe, befindet fich im Detentions-Sofpital, mo er bem 3rrenrichter borgeführt werben wirb. Er murbe auf Beranlaffung feiner Gattin Sarah unter ber Untlage verhaftet, fie mit bem Tobe bedroht zu haben. Um Samstag wurde er bem Richter Chott borgeführt, ber ihn unter \$500 Friebensbürgschaft ftellte, und ihn behufs Brüfung feines Geiftesquftanbes burch einen städtischen Urgt ber Revierwache an Desplaines Strafe überwies. Die Frau und Tochter bes Angeklagien fagten aus, bag Caffell an Bahnibeen gu leiben scheine, und bag er bie Frau burch Privatbetettives habe bevbachten laffen. Das Berbor bor bem Irrenrichter murbe geftern auf Unitag von Caffells Unmalt verschoben.

## Man lief ihn fterben.

Am Montag Abend wurde an ber State, nabe 15. Strafe, ein gewiffer Ebward Stuart in bewußtlofem Buftande aufgefunden. Die Polizei schaffte ben Marm per Ambulang nach bem County-Sofpital, mo aber ber bienfithuende Arat es ablehnte, ihn aufgunehmen. Stuart wurbe nun nach ber Rebiermache an ber harrifon Strafe qua rudgebracht und berblieb bort, ohne ärztliche Behandlung, bis geftern. Geftern Abend schaffte bie Polizei ihn gum zweiten Male nach bem County-Sofpi= tal, und jest wurde er bort auch aufge= nommen. Ginige Stunben barauf ift er in bem Rrantenhause geftorben. Die Tobesursache ist noch nicht festgestellt

### Gin ruhmreicher Dierien.

Unterzeichnung der Umschiungigleitserkliteung ber "Koloniften" feiern, und absookt der Kam der beigte, Instipielig und venturbiligt wer, wa er dest in beren ichtlefticher Befreiung den de englicher Kunchticheft. Sin anderer fiche in Ang in dem Weben eines Juden, hegefoll die beriche an Magenichtliche eber "Diemogen wird der Jeden der der der der der der methoden des Arrinchs, hilfe zu erfeingen, geben und mit dem Gebrunch jener berühmten liemogenei des W. Juhofunderts, helbetwei bitters, zu beginnen, Es mird ingand Jennan-len, der ein Dabunkle, Berdammandikung, jen, Berkanfung, Gulichengliumg ober Chiefe feibet. Arabiert es house und fold Mongangt. Unterzeichnung ber Umabhängigleitserflä

Erfdeint taglid, ausgenommen Conntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Abenbpoft". Gebäube, 173-175 Fifth Ava.

Relephon: Main 1497 und 1498. Azets jeber Aummer, frei in's Gant geliefert, I Cent Meeis ber Sonntagboft. 2 Gents Jahrlich, im Borants bezahlt, in ben Ber. Gnach, poriofrei. 33.00

CHICAGO . ILLINOIS,

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Bramerfdmerg.

In bie Betrubnig ber Englanber über bie plögliche Erfrantung ihres Ronigs icheint fich recht viel Enttaufcung zu mifchen. Unzweifelhaft thut ihnen ber Mann leib, ber fo lange auf ben Thron warten mußte, bas für ihn wichtige Greigniß bann um fo glangenber feiern wollte und unmittelbar bor bem geplanten großartigen Mummenfchang zufammenbrach, aber noch mehr leib thun fie fich felbft. Wenn zwet Tage vor ber Eröffnung bie gange Chicagoer Weltausstellung abgebrannt mare, fo hatten bie Befühle ber hiefigen Bürgerschaft ungefähr benen geglichen, bie man beute in London begt. Die Rronungsfeftlichteiten, bie mit einem im Mittelalter unmöglich zu erreichenben Gepränge begangen werben follten, berfprachen einem hohen Abel und berehrungswürdigen Bublitum gang außer= gewöhnliche Berfireuungen. Sammt-liche "Beers" hatten es fich erhebliche Summen toften laffen, um bem Bolte wieber einmat zeigen gu fonnen, wie hoch erhaben fie über bie gewöhnlichen Sterblichen finb. Der Miltelftanb, beffen nahezu friechenbe Chrerbietung für bie Betitelten gerabe bon ben größten englischen Schrift= ftellern bielfach berfpottet morben ift, wollte fich in bem Abglanze ber Strah-Ien fonnen, bie nach britischer Muffaffung bom Sofe aus bie gange Belt erleuchten und wärmen würden. Dem Pobel enblich, ber fich icon gelegent. lich ber jungften "Sieges"= und Friebensfeste fo abscheulich aufgeführt hat, wintte bie angenehme Musficht, biesmal auf bes Ronigs Roften trinten und im Namen ber Lonalität burch bie Gaffen torteln gu tonnen. Rein Bunber, bag unter biefen Um= ftanden die Aerzte fürchterlich heruntergemacht werben, weil fie ben mabren Buftanb ihres hoben Patienten fo lange perheimlicht haben.

Die Geschäftsleute bagegen tonnen fich einem echten Rummer hingeben, ber burch feine Rudficht auf bie ihnen ermachfenden Gelbberlufte beeintrach= tigt zu werben braucht. Gie haben fich nämlich gegen alle unangenehmen Storungen regelrecht berfichert. Ihre Berficherungspolicen beden fo giemlich jeben Fall, auf ben fich tluge und borfichtige Leute borbereiten tonnten. Alle Laben= und Gafthofbefiger, Theater= unternehmer und Schaububnen-Gigen= thumer bie auf bie Arnnungkfeierliche teiten als Ginnahmequelle gahlten, ber= ficherten fich nicht nur gegen jebe Berichiebung ber Rrönung, fonbern auch gegen etwanige Attentate auf ben Rönig und gegen fein borzeitiges Sinscheiben. Anfänglich gabiten fie nur 2 Prozent ibater, als bie Nachfrage wuchs, 5 Prozent, und gulett, als Gerüchte über bie Erfranfung bes Rönigs in Umlauf tamen, fogar 20 bis 25 Prozent. Rach beftimmten, wenn auch möglicherweise übertriebenen Angaben haben bie Berficherungegefellichaften berartige Policen im Gefammtbetrage bon \$150,000,000 ausgeftellt. Dagu tommen noch die Berficherungen, welche fehr biele getreue Unterthanen Ebmarbs VII. auf fein Leben erwirtt haben. In England fann man nämlich gu feinen Gunften bas Leben eines beliebigen Fremben berfichern laffen, und ba bie Englander befanntlich gern wetten, fo wetteten fie auch auf bie Lebensbauer ihres toftbaren Staatsoberhauptes. Stirbt alfo ber Ronie an ben Folgen ber an ihm bollgogenen Operation, fo werben in ben Bermuthbecher ber Ration immerhin einige Troftestropfen fallen. Die einzigen Leibtragenben werben, außer ben Angehörigen bes Berftorbenen, bie Berficherungsgefell-Schaften fein.

Dem lebensluftigen, harmlofen unb gutmuthigen Ebward wird gewiß Gebermann bie Wiebergenefung munfcen, gumal es wenigftens mahrichein= lich ift, bag er burch fein perfonliches Dagwifdentreten bas Buftanbetommen bes Friedens in Subafrita befchleuniat hat. Doch beim beften Willen fann man ben Schmerz eines Boltes nicht theilen, bas ben Rramergeift fo weit treibt, auf bas Leben feines eigenen Ronigs und ben Berlauf feiner Rronung gu wetten. Das man auch über bie "Jagb nach bem Dollar" fagen mag, bergleichen ware in ben Ber. Staaten bon Umerita boch mohl nicht möglich. Bum Minbeften hat fich noch ameritanifche Berficherungs= gefellschaft bagu bergegeben, unter bem Musbangefdilb bon Berficherungspolicen Wetten auf bas Leben ober bie Amtseinführung eines neugewählten Brafibenien anzunehmen. Wollte boch eine ben Berfuch magen, fo wurbe fie ungweifelhaft burch bie öffentliche Dei= nung bon ihrem Borhaben bericheucht werben. Wenn eine lange fortgefette Rramerpolitit folde Früchte zeitigt, fo tonnen fich andere nationen nicht ges nug babor huten, in bie Sugftapfen Großbritanniens gu treten.

### In ber recten Richtung.

Mus Wafhington . wird gemelbet. bağ ber Genat bie als "Appalacian Referve Bill" befannte Borlage ans nahm und biefelbe nun bem Saufe jugeben wirb. Diefe Bill ift von al-lergrößter Bebeutung. Sie zielt auf bie Schaffung großer Malbreferben in bem chtigen Bergwalbgebiete ber Arvaen bin, bie bom norböftlichen Mabama aus in norbbfilicher Rich-

tung nahezu fünfzehnhunbert Meilen lang burch bie mittleren atlantischen Staaten bis jenfeits bes Subson in bie Reuengland-Staaten binein erftreden, und murbe beranlagt burch bie Gr= tenntnig, bag bie fortgeschrittene Abholgung bes Gebirgs für bie großen Ueberschwemmungen verantwortlich ift. welchen bie Thaler ber ben Appalachen entspringenben Fluffe unb Strome ausgesett find und bie im vergangenen Jahre allein einen Schaben bon runb manzig Millionen berurfacht haben follen. Die Bill wirft gehn Dillionen Dollars aus für ben Antauf bon Balbland in ben Staaten Rem Port, Pennshlbanien, Birginien u.f.w. und beauftragt bas Aderbaubepartement, bem Rongreß Plane ber gu bilbenben. Walbrefervationen vorzulegen.

Es ift bies bas erfte Mal, bag eine Bill, welche ben Antauf bon Lanb für Waldreservationen vorsieht, me= nigftens bon einem Saufe bes Rongreffes angenommen wurbe und man barf bie Sandlung bes Genats bemnach wohl als ben Martftein einer neuen Beit betrachten. Die Beit ber gebantenlofen Walbberwüftung scheint bamit borbei, besgleichen bie Zeit bes ruhigen Bemahrentaffens und Diehanbeinbenschooflegens. Man hat fich enblich entschloffen, auszubeffern, mas befchäbigt murbe. Es bat lange gebauert, bis man bie Nothwendigfeit ber Beichupung ber Quellgebiete unfrer Strome einfah, aber, beffer fpat als garnicht, bas ift immer noch gutreffenb. In ber Schweiz begann man icon um bas Jahr 1300 herum mit ber Schaffung öffentlicher Waldgebiete, in erfter Reihe um für bie Orticaften Schut bor ber Lawinengefahr ju gewinnen; Frankreich begann bamit im fiebzehn= ten Jahrhundert unter ber Regierung Lubivigs bes Bierzehnten. In Deutschland gibt es fcon feit Jahrhunderten große öffentliche Balber und überall geben biefelben auten Ertrag. Das fleine inbuftriereiche Cachfen tann feinen fammtlichen Solzbedarf aus fei= nen Balbern, bie etwa 28 Prozent fei= ner Bobenfläche einnehmen, beden. In ber Schweiz erzielt man eine jährliche Einnahme bon \$8 ben Ucre aus ben öffentlichen Balbern. Die Balbres ferbationen, welche in ben Appalachen-Bergen geschaffen werben follen, mer= ben boraussichtlich nicht nur unbere= chenbaren Nugen bringen burch ben Schutz, ben fie ben Quellgebieten ber Fiuffe geben werben, fonbern, fie merben fich bei richtiger Bermaltung unb Pflege auch balb unmittelbar bezahlen. Das Land ift jett zu burchschnittlich \$2 ber Acre zu haben und wird unter richtiger Forftpflege balb im Werthe steigen, bezw. genug Holz ergeben, bas angelegte Kapital gut zu verzinsen. Es ist inbrünstig zu hoffen, baß unser theurer "Ontel Joe" Cannon, ber grimme Wachhund bes öffentlichen Schates, ein Ginfehen haben moge, wenn bie Bill bor bas Saus tommt und nicht etwa wieber fein Beto erhebt gegen bie "Berfchwendungsfucht" bes Rongreffes. Gin wenig Rnurren fann man ihm ichon geftatten, aber wenn er ben Berfuch machen follte, gu beigen

umzubringen, bann follte man ihm einen Maulforb anlegen. So munichenswerth wie bie Un= ift die Annahme ber Morris-Bill burch ben Senat. Wie jene bie Quellgebiete ber öftlichen, fo fucht biefe bie Quellae= biete ber "mittleren" Fluffe, insbefonbers bas bes Miffiffippi, zu schügen. Die Morris-Bill fest 200,000 Ucres ber jegigen Chippema=Reservation, in welchen bie Quellen bes Miffiffippi liegen und biele fleine Geen gu finben finb, als Walbrefervation beifeite unb gibt bie Musficht, baß fpaterhin bie jest noch ben Chippemas refervirten 150 .= 000 Ucres hingutommen werben. Das

und bie "Appalachian Referbe Bill"

würde wohl genügen.

### Die Giftmifderin Jane Toppan.

Am 12. August 1901 ftarb zu Cataumet, Maff., eine Frau Ramens Mary D. Gibbs nach turzem Unwohl= fein, bas ihre Ungehörigen nicht für gefährlich gehalten hatten. Man witterte ein Berbrechen und nach einiger Reit richtete fich ber Berbacht gegen bie Rrantenwärterin Jane Toppan, welche bie Berftorbene gepflegt hatte. Gin Bermanbter ber Frau Gibbs hatte über bie Toppan Erfunbigungen eingezogen und feftgeftellt, bag mehrere Berfonen, bie fie mahrend Unmohlfeins gepflegt hatte, gleichfalls gimlich ploglich und unerwartet geftorben maren. Er unterbreitete bie Ergebniffe feiner Erhebungen ber Staatsanwaltschaft, und bie Folge war bie Berhaftung ber Jane Toppan unter ber Antlage, bie Frau Gibbs, einen Mann Namens Alben B. Davis und Frau Genevieve D. Borbon bon Cataumet burch Gift umgebracht zu haben. Der Prozeg fanb am Montag patt und enbete mit ber Freifprechung ber Jane Toppan bon ber Unflage breifachen Morbes; bie Gefcworenen fanben fle "wegen Bahnfinns nicht schulbig".

Jane Toppan wurde baraufbin auf Lebenszeit bem Frenafyl zu Taunton, Maff., überwiesen.

Mis bie Unwälte bie Ungeflagte in ihrer Zelle befucht hatten, um mit ihr über bie gu ihrer Bertheibigung eingufclagenben Mittel und Bege gu bera= iben, war ihnen eine große Ueberras dung geworben. Jane Toppan hatte fich nicht nur freimuthig ber brei ihr gur Laft gelegien Morbthaten foulbig betannt, fonbern ergabit, baß fie außer biefen noch acht auf bem Gewiffen habe. Bei einem fpateren Befuch ging fie weiter und befannte fich ber Bergiftung (mit tobtlichem Ausgange) bon insgefammt einundbreißig Berfonen foulbig. Es murbe baraufhin eine Unterfuchung ihres Geifteszuftandes angeorbnet; man erfannte fie für mabnfinnig und bie Freifprechung bon ber Morbanflage und Ueberweifung an bas

Irrenafyl folgten. Jane Tappan ergahlte ihren Un= wälten und ben fie auf ihren Geiftes=

guftanb untersuchenben Mergten, baß fie ihre fammtlichen Opfer mit Morphium und Atropin aus ber Belt ichaffte. Sie habe teinerlei feindliche Gefinnungen gegen ihre Opfer gebegt, und einige babon feien ihre beften Freunde und Freundinnen und Mohlthater gewefen. Es habe fie nur bon Beit gu Beit ein unwiberftehliches Berlangen, ju tobten und Menfchen fter= ben gu feben, gepadt und bann habe fie ben ihr anbertrauten Leibenben, bie fie bis babin forglich gepflegt hatte, bas Gift gegeben. Wenn biefe bann nach ber Morphiumgabe bor ihren Mugen langfam in ben Tob hinüber= fcummerten, bann habe fie fich ge= freut, aber bolle Befriedigung habe fie nur gefunben, wenn ihre Opfer unter ichmeren Rrämpfen ben Tob fanden. Mitunter habe fie bann boch bie Reue gepadt, fie habe Mergte und anbere Barterinnen gerufen und felbft alles Mögliche gethan, ihre Opfer in's Leben gurudgubringen; manchmal fei bas gegludt, in ben meiften Fallen feien jeboch alle Rettungsberfuche bergeblich gemefen.

Nachbem fie gum erften Dale ihrem Unwalte biefe Gefdichte ergahlt hatte, machte biefer bie Bemertung: "Fraulein Toppan, Gie muffen wahnfinnig fein." Davon hatte fie aber nichts wiffen wollen - "Wahnfinnig?" hatte fie wieberholt, "wie tann ich mabnfin= nig fein? MIs ich biefe Leute ermor= bete, mußte ich, bag ich unrecht that. 3ch war mir gu jeber Beit bollftanbig flar über mein Thun. Wie fann eine Person wahnfinnig fein, bie weiß, was fie thut und weiß, baß fie nicht recht hanbelt? Wahnfinn bebeutet boch, volliger Mangel irgend welchen Gefühls ber Berantwortlichteit, nicht mahr?" Der Abvotat ermiberte: "Ja, bas ftimmt, aber Gie fühlen boch feine Reue, ober?" Und barauf bie Toppan: "Nein, ich fühle nicht bie Spur bon Reue, ich habe niemals bebauert, mas ich that, felbft bann nicht, als ich meine beften Freunde ermorbet hatte." Mis ber Anwalt fie barauf aufmertfam machte, baß gerabe biefes Fehlen jeglicher Reue auf Wahnfinn foliegen ließe, meinte fie nachbentlich, "Das ift fo, ich bermuthe, bas zeigt, baß ich mahnfinnig bin." Später ertlarte fie, fie freue fich, baß fie in ficherem Gewahrfam fige, benn fie miffe, bag fie ben Menfchen fehr gefährlich fei und fie habe fich auch niemals fo wohl und gludlich gefühlt, wie im Gefängnig. Ihr Musfehen und bie Thatfache, ban fie mahrenb ihrer Saftzeit fünfzig Pfund an Rörpergewicht zunahm, be= ftätigen biefe Berficherung.

Es ift wohl fcmerlich in neuerer Beit ein Fall borgetommen, ber fich mit biefem "Toppan . Fall" bergleichen ließe, wenigstens weiß bie mediginisch= juriftifche Fachliteratur nichts bon etwas Mehnlichem. Zeitungstorrefpon= benten baben bie Jane Toppan eine ameite Lutregia Borgia genannt, aber ber Bergleich ift febr ichlecht gemählt; er murbe es auch bann noch fein, wenn, was nicht ber Fall ift, Alles, was man ber schönen Italienerin nachsagte, auf Bahrheit beruhte, benn bann hatte man immer noch Sag und Liebe, Genuffucht und herrichfucht als mächtige und leicht berftanbliche Motive gur beutenb ift ber Ertrag ber Sargmal= That. Bei ber Jane Toppan war, nahme biefer Borlage burch bas haus, wenn ihre Erzählung auf Bahrheit beruht, nichts bergleichen borhanden, fie murbe nur bon ber Luft, fterben gu feben, angeftachelt, ihre icheuglichen

Thaten zu bollbringen. Das Gefühl fträubt fich bagegen, an bie Bahreit biefer Ergahlung gu glauben. Ginmal, weil fold' graufiger Wahnfinn unfagbar erscheint und zweitens, weil bie mediginische Biffenschaft baburch in ein recht folimmes ober boch unportheilhaftes Licht geftellt mür= be. Alle bie (wirklichen ober angeblis den) Opfer ber Jane Toppan murben bon Meraten, bie in ibren Berufstreifen angefeben waren, behandelt und in allen Fallen haten biefe Mergte erflart, bağ ber Tob natürlichen Urfachen gugufchreiben fei. Die Toppan mar eine er= fahrene Rrantenwärterin und tannte

bie Wirtung ber Gifte, bie fie ihren Opfern gab, fie fannte auch Mittel und Wege, bie Folgeerscheinungen gu berhüllen und befaß wohl bas Bertrauen ber Mergte Dennoch will es unglaublich erscheinen, bag es ihr gelungen fein follte, in fo bielen Fallen bie Mergte fo gründlich gu täufchen. Es mag fein, bag ihre Gefdichte auf Bahrbeit beruht, bann mar fie in ber That fclimmer als bas gefährlichfte Raub= thier, und bann beftätigt fich's wieber einmal, bag ber Bahnfinn einen Grab ber Schlaubeit, Ueberlegung und Berftellungstunft erreichen tann, ber bei gei= ftig gefunden Menfchen faft niemals gu finben ift. Es mag aber auch fein, bag ber größte Theil ber Erzählung ber Jane Toppan erfunben ift, in bem Bunfche, ihre Borer flaunen gu machen und fich Bebeutung und Wichtigfeit gu geben, vielleicht auch nur, Dant ber Mabnfinnigen eignen Luft am Fabuli= ren. Gin befannter Irrenargt unb Forfcher wird ben Berfuch machen, bie Bahrheit gu ergrunben und will fich gu biefem 3mede mit allen ben Meraten. welche bie angeblichen Opfer ber Gift= mifcherin behanbelten, in Berbinbung fegen. Das ift ein bantenswerthes Unternehmen und man muß hoffen, baß baburch Licht in die grauenvolle Angelegenheit gebracht wird; auch baß sich bie Geschichte ber Jane Toppan als jum größten Theil erfunben beraus= ftellt, benn es mare febr folimm, wenn wir gu ber Ueberzeugung gelangen milften, baß bas Leben Rranfer unter Umftanben auf Gnabe und Ungnabe

in ben Sanben Bahnfinniger liegen

mag und es ben Mergten nicht einmal

möglich ift, zwischen natürlichem Tobe

und bem Bergiftungstobe ju unter-icheiben; bag eine Bahnfinnige lange

Sabre binburch unter ben Mugen bon

Meraten mit Gift morben mag, ohne

auch nur in Berbacht gu tommen.

- Wer in ber Jugend viele Stürme mitgemacht hat, ift auch oft im Alter noch — windig.

Die Baldungen im Barg.

Der Sarg hat bon jeher gu ben conften, und bemgemäß am meiften befuchten Gebirgen Deutschlands gehort. Die Bezeichnung "bart" ober "Barg" foll birett foviel als Balbges birge bebeuten. Es ift auch nachgewie= fen, bag ber Barg urfprünglich ein Ur= malb mar ohne Unfiedlungen ber Menfchen. Rur Baren, Bolfe und Luchfe hauften barin, wie bie in ben Bohlen gefundenen und gahllofen ber= fteinerten Anochenrefte Diefer Thiere bezeugen. Un ben Muslaufern bes Ge= birges bauten fich bier und ba bie Menfchen an. In hiftorifcher Beit fiel ber große Urmalb bes Barg als herren= lofes Gut bem Fistus ju und wurde im Unfange bes 10. Jahrhunderts ein Befit ber beutschen Ronige fachfischen Stammes, querft ein Jagbrevier bes Stäbte und Burgen grunbenben Ronigs Beinrich I., und blieb lange Beit "Bannforft ber beutschen Raifer".

MIs ein hervorragenbes Balb= unb Jagbrevier hat fich ber Barg bis auf ben heutigen Tag erhalten. Wenn man bon einer ber beherrichenben Sohen, wie g. B. bom Broden, bom Stober= thal ober bon ber Bittorshohe, berab= fcaut, überblidt man faft nichts wie Walb, aus bem einige table Sochpla= teaur, wie namentlich bas Rlausthaler Berg= und Suttengebiet, im Often ei= nige höher gelegene Begenben, bie Flugthäler und menige unbewalbete Bergtuppen wie Infeln herborragen. Bon ben rund 201,000 Settaren, mel= che ber Barg umfaßt, maren urfprüng= lich etwa 182,000 heftare waldbe= ftanben.

Jest wird gegen biefen gewaltigen Balbbeftanb ein toloffaler Bernich= tungefrieg geführt, ba ber Solzver= brauch im Sarg felbft ein febr umfang= reicher ift. Allein bie Gifenbutten auf bem Barg berbrauchen nahegu & Million Rubitmeter Solgtoblen und ber übrige Siitten= und Sausbebarf er= forbert auch noch rund 1 Million Ru= bitmeter. Ferner geht eine große Menge Bau= und Brennholg nach ben gro= Beren Stäbten ber naberen und ferneren Umgebung. Ungemein viel Sola wirb auch gur Gewinnung bon Bech, Theer und Schindeln berwendet und neuerbings befaßt man fich auch mit ber Berftellung bon Solgmehl für bie Babierfabritation. Chenfo ift bie Ber= arbeitung bes Tannenholges gu Riften= brettern in ben letten Jahren eine fehr umfangreiche geworben. Faft jeber bebeutenbe Ort hat eine Riftenfabrit, welche zu ihrem Betrieb bie borhanbe= nen Bafferläufe benutt und gahlreichen Arbeitern Nahrung gibt. Bor 211= lem aber braucht man nur einen echten harzort anguichauen, um feftzuftellen, welcher gewaltiger Holzberbrauch herr= fchen muß. Biele Saufer befteben faft ganglich aus Solg, bie Balten, Die Füllungen ber Banbe, bas Dach -Mles liefert ber Walb, ber fo auf bas Innigfte mit bem Leben ber Menfchen bermachfen ift. Ober vielmehr ber Menfch hat fich bem Balbe angepaßt.

Raum eine anbere Begend ber Erb= oberfläche zeigt fo wie ber Balb bie Abhangigteit bes Menfchen bon ber Scholle, auf ber er mohnt. Minber bebungen an Beeren, bon benen bie Prei= Bel- ober Rronsbeeren ein gefchätter Ausfuhrartitel ift. Gehr mannigfaltig find bie Solgarten, welche ben Beftanb ber Sargwälber bilben, je nach ber Sohenlage und ber Bobenbefcaffen= beit. Um Brodenmaffib und am übrigen Oberharg herricht bis tief herab ber buntle Fichtenwalb. Rur an ben unteren Gebirgsabhängen und in ben tieferen Thälern tritt ber Laubwalb hingu, mahrend am Unterharg und wei= ter nach Often bin ber Laubwalb aus Buche, Giche und Birte immer borberr= ichenber wird. Der hochwald hort in einer Sobe bon etwa 1000 Metern auf, mas für ben Sarg eine auffallneb nie=

brige Baumgrenze befunbet. Um Riefengebirge g. B. geht biefe Grenze bis 1400 Meter hinauf und im Engabin trifft man Tannen noch in einer Sobe bon 2000 Metern, Argen ober Birtelfiefern fogar in einer Sobe bon 2500 Metern. Die niebrige Baum= grenge am Broden ift eine natürliche Folge ber ifolirten Lage bes Berges. Die Pflege und rationelle Bewirth= icaftung ber harzwalbungen ift eine fehr forgfältige. Bervorragenbes leiften barin bie Forfibermaltungen Breufens, Braunschweigs und ber übrigen betheis ligten Staaten, fowie bie großen Grunbeigenthumer, wie g. B. bie Stolbergs. Aber auch bie Bemeinben miffen ben großen Rugen ber Balbungen beutgutage gu ichaten und berfügen in ihrem Balbbefig über verftanbnigvolle Bermaltungen.

## Traurige Buffande.

Ueber bie Lage ber Inbuftriearbeiter in Oberschlefien berichtet ber "Arbeits=

martt": Much in Oberschlesien nähert fich bie gegenwärtige Lage im Bergbau immer mehr bem ungunftigen Bilbe, bas für Rheinland=Weftfalen gilt. Muf Bor= rathe gu arbeiten, war bisher bei ben Rohlengruben in Folge ber Feierschich= ten nicht nöthig gewesen. Runmehr thurmen sich schon ba und bort hobe Rohlenberge neben ben Grubengebaus ben auf, felbft wenn bie Schichtgahl bon neuem berringert murbe. Für bie Bergleute bebeutet biefe Wenbung eine

## 100 Dosen tur einen Dollar

Die Preiswürdigkeit einer Medizin sollte nach zwei Dingen beurtheilt werden -Kosten und Wirkung. Sie kann nicht nach einem allein abgeschätzt werden. Sie ist am meisten in der Medizin enthalten, welche die besten Resultate für das Geld erzielt. - Solch eine Medizin ist

Hood's Sarsaparilla Es reinigt das Blut, heilt alle Ausschläge gibt Gesundheit and Kraft,

auffällige Berichlechterung bes Arbeits=

Alte Arbeiter, befonbers martis. wenn fie fich trant gemelbet haben, merben entlaffen. Dagregelungen ge= gen migliebige Arbeiter werben häufis ger. Un Lohntagen gibt es Streitigfeiten über unangefündigte Rurgungen, bie Schichtzeiten werben verlangert, und bie "berrichaftlichen" Miethen ftei= gen. Die Bauerlöhne auf ben Rohlengruben find schon gefallen, bis 3. B. auf 2.80 Mart auf Mathilbegrube. In ber Sutteninbuftrie ift bie Erzeugung mefentlich gurudgegangen. Die Bahl ber jest im Betriebe befindlichen Soch= öfen beträgt 25, im borigen Sahre betrug fie 37. Die Robeifenproduttion ift bemnach um ein Drittel gurudge= gangen. Die Löhne in Gifenwerfen gehen, wie auf ben Gruben, ohne Anfunbigung ber Rurgung gurud. Der Urbeiterwechfel ift trop ber schlechten Lage ein fehr großer. Die Ronfurreng zwischen einheimischen und zugeman= berten galigifchen und ungarifchen Ur= beitern hat fich nicht beranbert. Es ift eine traurige Thatfache, bag fo vielfach einheimische verheirathete Arbeiter mit Familie Roth leiben muffen, weil bie Arbeitsftelle bes Familienvaters mit einem Galigier befett murbe. Gelernte Arbeiter in Gifengiegereien und Ref= felfchmiebereien, bie meift aus anberen beutschen Provingen berangezogen mer= ben muffen, weil einheimische Arbeiter Diefe Arbeiten gu berrichten nicht im Stanbe finb, befdweren fich über bie Urt ber Arbeitsbermittlung. Den aus ber Ferne angeworberen Formern u. bal. werben im Angebot von 3-5 Mt. Lohn in Musficht geftellt; find fie bier,

Die Rronungsgafte aus Judien. 3m Sybe Part gu London wimmelt

fo ftellt fich beraus, daß ber Lohn nied=

riger ift; bie zugewanderten Familien

gerathen beshalb vielfach in Roth.

es feit ber erften Juni - Boche formlich bon inbifchen Turbantragern und bon bunteläugigen farbigen Mannen aus ben britifchen Brobingen in Inbien. Der Maharabica Scindia bon Smalior, einer ber großen Dahrattenfür= ften, ber Maharabicha bon Rolhapur, ber Maharabicha bon Rutich Behar, ber Maharabicha bon 3bar, beffer be= tannt als Gir Pertab Ging, weilen fcon feit Enbe Mai in ber englischen Sauptftabt. Bertab Ging fowie ber Maharabicha bon Rutich Behar find in London überhaupt befannte Er= fceinungen. Dagegen ift ber Daha= rabicha bon Dichenpur gum erften Male über bas ichwarze Baffer gefahren, und ber Entichlug bagu ift bem ftrenggläubigen Sindu nicht gang leicht geworben. Mur bie große Chre hat feinem Schwanten ein Enbe ge= macht. Der Maharabicha bon Dichen= pur ift, wie Bertab Ging, einer bon ben Fürften bon Rabichputana, aber einer bon ben großen, und mas nicht gerabe häufig unter inbifchen Fürften ift, ein gemiffenhafter und guter Regent. Geine Untunft geftaltete fich felbft in Dober, wo man fonft an alle möglichen erotischen Gafte gewohnt ift, ju einem Greignif. Er tam in einem befonbern Dampfer und wurde beim Gintritt in bie Bone ber britifchen Bemaffer bom Schlachtschiff "Immorta= lite" mit ber ibm gutommenben Ghrenalbe empfangen. Als fein Schiff am Abmiralitätspier anlegte, war halb Dober gufammengeftromt, um ben Fürften und bas über 130 Menfchen gählende eingeborene Gefolge in bunten indischen Trachten gu feben. Auf bem Berbed mar ein Gebirge bon über 600 Stiid Gepad aufgehauft, und es bauerte zwei Stunden, ehe Alles richtig umgelaben und im Gifenbahngug un= tergebracht mar. Gin großer Theil bes Gepads murbe ausschlieglich bon ben indifchen Dienern aus- und eingelaben. niemand Unbers burfte biefe Dinge berühren. Mit Staunen fahen Die Buschauer, wie gewaltige Krüge mit Gan= gesmaffer zum Gebrauche bes Maha= rabicha und feines Befolges mit außer= fter Corgfalt an's Land gefchafft murben. Der britifche Polizeimann bielt mit unbeweglicher Miene Die Reugieri= gen guriid. Ihn befümmerte es ebenfo wenig, baß bie fremben Manner bas Waffer aus bem beiligen Strome bis an Englande Rebelfufte mitgeführt bat= ten, wie baß am Ded bes Dampfers, unbefümmert um bas wimmelnbe Ge= triebe bei ber Lanbung, Sindutoche auf offenen Solatoblenfeuern in größter Rube forifuhren, Ruchen gu baden. Befonbere Aufmertfamteit erregte ber hausgott bes Fürften, ber mit befon= berer Berehrung ausgelaben und in ei= nem besonderen Abtheil untergebracht murbe, bas er mit feinem Diener, nach unserem Sprachgebrauch bem Baustap= lan ober hofprebiger bes Maharabicha, theilte. Der Fürft murbe in Dober bei ber Untunft, wie fpater bei feinem Gintreffen auf bem Conboner Bahnhof, mit allen Ehren bon Beamten bes inbifchen Umtes und bes inbifchen biplomatifchen, man fagt bort "bes politischen" Dienfles begrüßt und in einem Sofwagen gu bem ihm bon ber Regierung gur Berfügung geftellten Balafte "Morah Soufe" fahren. Bahrenbbeffen hielten Leib= wächter mit Schilb und Schwert Orbnung bei ber Muslabung bes Bepads, unter bem fich allein Juwelen im Berthe bon mehr als 200,000 Pfund Sterling befanden. Es fehlt bon ben boben indifden Gaften eigentlich nur ber Ra= bob bon Bahomalpur. Allein er ift ein Anabe von taum 15 Jahren und hatte fich bereits eingeschifft, wurde aber fo entfeplich bon ber Seetrantheit heimge= fucht, bag man, um bie Folgen beforgt, ibn fcleunigft wieber heimtebren ließ. Für bie inbifchen Großen murbe ein befonberer Empfang im inbifchen Umte

3m Rontor .- Erfter Buchbalter: Der Chef meint, wir muffen beute Alle eine Stunde länger arbeiten. - 3mei-ter Buchhalter (ärgerlich): Da bort boch aber Mues auf!

abgehalten, eine große Beremoniengele-genheit voll orientalifchen Farbenglan-

zes und erotifchen Bruntes.

Rinderfterblichfeit in Rugland.

3mei ruffifche Mergte, Dr. D. M. Sofolow und Dr. 2B. 3. Grebenicht= Schifow, haben jungft, wie wir ber "Nowoje Wremja" entnehmen, ein Buch beröffentlicht, in bem fie auf Grund amtlichen ftatiftifchen Materials bie Brunbe ber großen Sterbliche teit in Rugland-31 auf 1000-un= fuchen und Mittel gur Befampfung berfelben borfchlagen. Befonbers boch ift bie Rinberfterblichfeit. Diejenige ber Gauglinge erreicht in einigen Theilen Ruflands 50 Prozent ber Geburten, nimmt man aber bie Grenge bes Rinbesalters mit 15 Jahren an, fo finden fich gange Theile bes Reiches, in welthen bon 1000 lebend Geborenen nicht einmal ein Biertel am Leben bleibt. Wenn nichtsbeftoweniger bie Bevolferung Ruglands im Allgemeinen noch aunimmt, fo liegt bies in ber überaus großen Bahl ber Geburien; immerbin gibt es bereits Gegenben, in benen beutlich eine Abnahme ber Bebolferung gu ertennen ift. Die Rinber fommen bereits fcwächlich auf bie Belt, wofür bericbiebene Grunbe angegeben mer= ben: Bunehmen bes Alfoholismus, eine weitere Berbreitung einer gemiffen Rrantheit, Die fchlechte Lebenshaltung, in ber fich bie Frau auf bem Lanbe bes Die größte Bahl ber Geburten fällt

in Rugland auf die Monate Mai und Muli, fobag bie fdmerfte Reit ber Mutter in bie Beit ber angestrengteften Arbeit fällt. Bom früheften Morgen bis in die fpate Racht hinein bauert bie Arbeit auf bem Felbe, bie oft bis gur bölligen Entfraftung geht. Die Mutter muß, auch in ben befferen Saushalten, fcon am britten Tage auf bie Felbars beit hinaus, mabrend bas neugeborene Rind unter Aufficht eines alten ge= brechlichen Weibes ober eines 8-10= ährigen Rindes gurudbleibt. Wenn bie Felbarbeit weiter als 10 Rilometer bon ihrer Butte entfernt gelegen ift, muß bie Mutter in jeder Boche oft brei und vier Tage von ihrem Baby fernbleiben. Dabei tann bie erfcopfte und fchlecht genährte Mutter felbft ihrem Rinbe

feine gefunde Nabrung bieten. Bo bie Urmuth bie Befchaffung bon Ruhmilch unmöglich macht, wird getautes Brot, Raicha ober irgend etwas Mehnliches, in einen Lappen gewidelt und bamit ein Klunticher gemacht, inbem man bem Lappen eine fonische Form gibt und ihn im Munbe fo lange brudt bis fich Speichel genug ange= fammelt hat - und bas bilbet tage= lang bas Gingige, mas ber Gäugling in ben Mund befommt. Gin genauer Renner bes ruffifden Canblebens ber Protohierei, Giljarometi, ergahlt, bag er in einer Reihe bon Dorfern Rinber unter einem Jahre angetroffen habe, bie ohne jede Aufficht fich felbft überlaffen wurben und benen an bie Sanb= den und Fußchen folde Rluntider angebunben waren, bamit fie nicht bera hungerten. Dr. Bestow nennt biefe Mild und biefe gange faulenbe Rahrung gerabezu ein Gift für ben jungen Organismus! Und barin liegt ein Sauptgrund für bie furchtbare Sobe ber Sterblichteit.

### Das Ghrengrab des Freiheren bon

Retteler. ifer hat ben neuen Entwurf bes Bilbhauers hermann hibbing für bas Ehrengrab bes Gefandten Freis herrn Clemens bon Retteler endgultig genehmigt. Der Entwurf bat gegen= über ber erften Stigge nicht unmefentliche Abanderungen erfahren, Die burch bie Bahl bes Plates bedingt murben. Der bom Raifer beftimmte Plat liegt im Roniglichen Schlofgarten gu Mun= fter, an einer borfpringenben Gde auf einer Urt Salbinfel, umgeben bom Baffer bes Schloggrabens; bie Front bes Denimals wird fich bem Friebhofe gumenben, auf bem Freiherr bon Ret= teler feine Ruheftätte in heimischer Erbe gefunden hat. In bem jest gur Musführung beftimmten Entwurfe hathib= bing bas fanft anfteigenbe Blateau bes toniglichen Schlofgartens gu einer arditettonifden Unlage ausgestaltet. In ber Mitte führt, bon Rafen eingefaßt, eine 7 DR. breite, 22ftufige Freitreppe in zwei Abfaben binauf jum Plateau. Das eigentliche Dentmal ift auf ber Sobe bes alten Fefiungsmalles araji= tettonifch eingebaut und wird bon einer 17 Meter breiten Teraffenanlag: um= fcoloffen. Salbrunde Stufen führen gu einer weiteren Freitreppe, auf ber fich bann bas ftattliche Monument erhebt. Es bat bie außere Form eines Dbelisten. Um Fuße ift ber Gingang gu eis nem alten germanifden Sunengrabe in roben Bloden ber Architettur borgelagert. Darüber zeigt fich bas Profil-Relief bes Freiherrn bon Retteler in Ge= fanbten-Uniform; unter tem Bilbe ruht bie mit bem Gidenfrang gefchmudie Reichsfahne. Die Stirnfeite bes Dbelisten ift für bie Mibmungsinfdrift und bas Familienwappen borbehalten. Links ift bas betannte Bilb bes Raifers "Bölter Guropas, wahret Gure heiligften Güter" in Reliefform übertragen. Die Stigge auf ber rechten Geite bes Dbelisten zeigt bie Germonia am Meeresfiranbe, wie fie ihre auf ben Schiffen befindlichen Gobne in bie Ferne fenbet. Muf bem Dbelisten erhebt fich bie traftvolle Geftalt bes heiligen Michael.

Gläubige in Ranada.

Rach ber letten Zensuslifte gibt es unter ben 5,371,051 Ginwohnern bon Ranaba nicht weniger als 140 Reli= gionen und Befenntniffe, wenn man biefen Musbrud bei allen möglichen und unmöglichen Geften mit je 1 bis 50 Mitgliebern wirflich gebrauchen tann. Um flärtsten find die Ratholis ten (2,228,997), bann tommen bie Methobiften (916,862), Bresbyteria= ner (842,301), Anglifaner (680,346), Baptiflen (292,485) u. f. w. Die Buddhiften gahlen 10,407, bie Ron-fugianer 5060 und bie Mormonen 6899 Anhanger. Reben 14,466 Beisben, 2452 "feiner Relegion angehörig", 241 Ungläubigen und 211 Atheiften

gibt es noch 3 "Schweiger" (Silents), 19 "Rinber Gottes", 2 "Titanen", 2 "Manichaer", 3 Feueranbeter, 4 Flußbruder, 8 "Se-mic-me" unb 5 "Migialen", 6 Bilger, 8 Bahrheitsfucher, 7 "Brimitibe Bruber". Erot biefer ge-nauen Angaben befinben fich noch 44. 186 Berfonen unter ber Rubrit Richt gu Spezifigirenbe" unb 149 unter "Diberfe". Da ift bie Sache bem Benfusbeamten wohl zu bunt geworben.

#### Tobes-Angeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rach-richt, bag unfer lieber Cobn und Bruder hermann Stadel hente, am 25. Juni, im Alter bon 28 Jabren und 2 Monaien durch den Iod abgerufen wurde, Beerdigung lindet fint, bom Trauerdaufe, 63 Marton Place, am Treitag um 2 Uhr Rachm, nach Balbheim. Die trauernden hinterblie-benen:

Dorathea Sindel, Mutter, Guftav Stadel, Bruber. Amelia Stadel, Schwefter,

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Bekannten bie traurige Rach richt, bag mein lieber Gatte und unfer Bater Bilbelm Ablfelbt

im Alter bon 54 Jahren nach lutzem Leiben sauft entschleien ist. Die Beerdigung sindet statt am Donnerstag, ben 26, Juni, dom Arauerbaufe, Kr. 108 Potomac Mes, nach Sein Friedhof. Im stille Abeilnahme ditten die trauernden dinterdiebenen:

#### Tobes Angeige.

Freunden und Befannten bie trauxige Rad Milbred Margaretha Schleier

im Alfer von 2 Monaten und 14 Tagen gestor-den ist. Die Veerdigung findet stat am Don-nertsa- den 26. Junt, 1 Ubr Nachm., dem Trauerdouse, 18 B. 19. Str., nach der St. frangistus Kirche und von da nach dem St. Honisatus Frieddos. Um lille Theilnahme ditten:

## Michael und Ratharing Schleier, geb.

#### Beerdigungs-Anzeige.

hiermit allen Freunden und Befannten que Rachricht, daß die Beerdigung bon Louis Baffermann beute, am Mittwoch, ben 25. Junt, ftatigefunden bei bot, bom Trauerhaufe, 147 hubson Abe., nach ber St. Michaelstrade, bon bort nach bem St. Winfaglische, bon bort nach bem

Eckiorben: Andreas Engel, dielgeliedter Bater bon Mrs. Lena Engel, Mrs. Ungela Riggell und Schwiegerbater bon Mrs. Marh Engel, im Allier bon 84 Jahren, Beerdigung am Donner-stag, um 9 lbr Korm, bom Alegianer Brüder, Solpital, Hochamt um 8 Uhr, dann nach dem Et. Bonifazius Friedhof.

### Achtung.

Die General-Berfammlung ber Deutiden Hod Carriers & Building Laborers Union NO. 1
findet ftatt am Sonntag, ben 29. Juni, in der Union halle. 124 S. Clarf Str., Radm. 3
Ihr. Beamtenwahl und andere wichtige Geichfte liegen vor. une Mitglieder sollten anweiend fein. midofts Guft. Bewers dorf, Gekr.

90 Meilen Eisenbahnfahrt für nur 50c. Conntag, ben 29. 3uni 1902: Excursion "Box Miver Grove, beraukaliet van den Austwerdern & Im ir a. Hoffert der it und Boran. Spezialiüge versiefen das A. B. Debot. Ainzie und Wells Str., um S. D. 30, il il ihr Boran. und il ihr Radm., dalten an Alphourn Junction, Madfensed, Abende und Arfferion Clation. Tidets 50c. Alabes von 6—12 Jahren 25c.

## Aufgeschoben bis morgen!

Das Schuffeft ber En. Bethlebems Gemeinde fins bet ftat am Donnerftag, ben 26. Junt 1909 im Rortbrockern Barf in Desplaines. Mac Effenbahn-tige und Arrangements find Diefelben wie am 25. Juni.

Bat-Verfleigerung! Allen Berfteigerungsfufte, bas ber Chioago Bayorn Voroin seine Dei han an Mottaner, 200 Albeuru Abe., am Montag, ben 30. Juni, Abends & Uhr, berfteigert. Das Alf-Mit sindet am 13. Juli in Hord's Grode, Ede Clybourn und Bestern Boe, fact.

# KONZERT'

Jeden Abend und Sanntag Nachmittag! EMIL GASCH.

The Relic House. Restauration and Bierhalle WM. LINDEMANN. 900 N. Clark Str. gegenlber nom gincoln Parf. 5 Minuten ban ber Menagerte und bem Mühlenrab. Teleghone Noth Ind, fesoni, dies

#### BISMARC GARDEN K R. Salfted und Grace Strafe. Konzert jeden Abend und Sonntag Unchm.

Open Doors Asthma Cure. Die Thuren gur Ocfunbheit jest geöffnet für

# Leben-Weg gur Gefundheit.

Pabrigirt und bertauft burd bie

Open Door Asthma Cure Co., 594 Milwaukee Ave., Chicago, III. 25ju, miftfo, lm Freis per Hlafde \$1.00.

otenographie.
und "Touch"-Ivpeinetiting, gründlich gelehet, führen zu auten Siellungen. Wie sind Apperten in diejem fache und Mutoren und herzaufgeber den Munfon Sborthand und "Touch" Typenteiting. Eröfie und best eingerichtete Schule ihrer Art. Sommer-Aurfus Beginnt 7. Juft.

METROPOLITAN BUSINESS COLLEGE. Michigan Ave. und Monroe Str., Chicage.



EMIL H. SCHINTZ Geld u 5 sis 6 Arsaent finien ut beiben. Gute Grie hubothefen berlaufen. Telephon: Gentent 2004. 10.3

WATEN N. WATEN & CO., so E EARBORPH STR. Brillen unb Angenglafer eine Gpegiall will. Cameras unb phetoge. Majerigi.

## Ein Wort an junge Männer.

Wit behandeln nur Krankbeilen Manner.



Wir kuriren, um Buritt du bleiben.

## Konfultation frei! Schneidel dies aus!

Menn es irgend Jemanden gibt, ber Mitleid bedurftig ift, so ift es berjenige, ber mit fouldbelabenem Gewiffen bon Tag ju Tag einhergeht und welcher weiß, bag er fich haflischen Gewohnheiten hingab, und welcher fich bewußt ift, bag feine Schande im Geficht und

Bir haben fehr viel Glend aus biefer erniedrigenden Frohnung entftehen feben, wie brauchen nicht über die Symptome und die Ursache zu sprechen; Ihr kennt sie bereits. Wie brauchen auch nicht über ben Ansang ober das Ende zu sprechen. Ihr waret bei dem Ansang dugegen und ichreitet jest dem Ende zu; wie tange es noch dauert, bis der Weg vollsendet ist, liegt gang und gar bei Euch.

endet ift, liegt ganz und gar bei Euch.

Zett feid Ihr noch im Frühling des Lebens, Ihr dürft Euch nicht der Hoffnungslofigteit hingeben, ebensowenig solltet Ihr in eine verzweiselte Zukunft schauen, ohne
Achtung und Ehre von Männern, und ohne Bewunderung und Liebe von Frauen. Benn
Ihr die Marnung beherzigt und Euren Auftand der richtigen Behandlung
unterwerft, so tann Euch noch tausenbfältiger egen auf dieser Erde bescheert werden, und
Eure Sonne kann um so heller scheinen, eben weil sie vorher hinter Wolken bersteckt war.
Bedentt, daß die Welt wenig von kranken und schwäcklichen Menschen hält; des Glückes
Worzus ist für voll kunftignirende. Kerze, männliche und wasserzeische Borang ift für voll funftionirende, ftarte, mannliche und magnetifche Manner, deren Berührung mit Braft, Gnergie und referbirter Rerven-fraft durchichauern macht. Berfucht, alles bas ju fein, für mas Euch bie Ratur

bestimmt hat und führt ein Leben bes Gludes voll. 3hr benothigt hilfe! Wir find bereit, Guch ju helfen. Große und langjahrige Erfahrung haben uns gelernt, wie es anzustellen ift, bag 3hr wieder einem Leben bes Gludes jurudgegeben werbet. Wir möchten perfonlich mit Guch sprechen, aber wenn 3hr nicht borfprechen fonnt, bann foreibt an uns. Gure Briefe werden ftrengftens geheim gehalten und niemand als bie Dottoren werden ben Inhalt erfahren. Schreibt ausführlich, ichreibt bie gange Bahrheit über Gud felbft in Gurem eigenen Weg, und wir werben Gud wiffen laffen, was junachft gu thun ift. Wir werben mehr thun, als Gure Geheimniffe gu behalien, wir werben Gud helfen, biefelben ju vergeffen. Krantheiten, erft einmal turirt, horen balb auf, auch nur eine Erinnerung gurudgulaffen.

### Ein spezielles Wort an Männer mittleren Alters.

Erzielt 3hr jest bie unwillsommenen Resultate von lleberanstrengung? Jaben Thorheiten, Unmäßigkeiten oder zugezogene Blutvergiftung Euren Körper geschwächt oder verlegt? Empfindet 3hr langsam fortschreitende Impotenz oder Unmöglichkeit, welche verdrießlich, unbequem oder beschämend wirtt? Ift Eure Blase irrirtirt, so daß 3hr öfters Wasser lassen mußt mit brennenden oder schwerzhaften Gefühlen in der Rasserblase verdunden? Seid 3hr mit einem bischen kledigen, gelben oder schleimis gen Ausfluß geplagt, welcher Guch langfam fcmacht und aufreibt? Finbet 3hr, bag 3hr mehr ober weniger verworren werbet? Scheini 3hr immer Euren Mutterwig und Beistesgegenwart mit Euch zu sibren? Könnt 3hr über diese Eigenschaften nach Willen und Bollen versügen? Scid 3hr so ftart, rüftig, prompt, wirksam und zuverlässig, als Manner Euren Alters sein joliten? Menn nicht, dann tonsutirt uns, wir sind Spezialisten in ber Behandlung von Mannerfrantheiten und wir furiren Salle, mabrend andere

#### Spezielle Worte an ältere Männer.

Ift Guer Rerveninftem ben an Gud geftellten Anforderungen gewachfen? Seib 36r Don nervösen harns ober geschlechtlichen Schwächen und Irritationen frei? Fühlt Ihr, daß Ihr den Answerten und Gertalten gewachen feld? Sind vie Lebens: und Geschlechtisträfte unter dem, was sie sein sollten? Findet Ihr, daß Ihr leicht gereit sied? Findet Ihr, daß Ihrächt gereit sied? Findet Ihr, daß Institutionen wie Lebens: Bergnligungen und Pflichten abhält? habt Ihr schwache Nieren, reizbare Blase ober vers größerte Borfteherigen? Empfindet Ihr häufiges Berlangen zum Wasserlassen ober Schwlexigkeiten, bis dasselbe antangt zu laufen, oder Anfahigteit, die lehten Tropfen zu entlassen? Wenn dem so ist, so dommt ruhig zu uns, oder schreibt uns ausführlich darüber: Wir fönnen Euch werthvolle und dauernde Dienste leiften. Mir haben langfährige Erselbe leiften Bir daben langfährige Erselbe Berlangen gut benefe Berlangen zu benefen gut entlassen. and kur möglich tit, bann find wir die Beute, die es fertig bringen.

## Wir behandeln alle Spezial-Krankheiten der Männer.

Bir behandeln biefe Rrantheiten richtig und beshalb find wir im Stande, fie gu turis ren. Unfere Beobachtungen und Erfahrungen find groß und lehrreich, und jufammenges fast mit unferen Forichungen und Original = Erfindungen, fegen uns in Stand, Diefe Rrantheiten gu beilen. Dir wünschen, mit Mannern jeben Alters gu fprechen ober gu tor-refpondiren, welche ichwach, nervos, erschöpft und entmuthigt find, welche an ben Resultaden von jugezogenen Krantheiten, Grfadpfung, Ueberanstrengungen, Gram, Thorheiten, Unmäßigkeiten, Bloßstellungen, unnatürlichen Hulbigungen, schwächenden Berlusten, Impotenz, fehlerhafter Ents widelung der Funktionen und Berlust der Kräfte leiden, welche es uns undglich machen, fich ju verheirathen. Erfundigt Guch über biefe Dethobe bet uns, benn wir tonnen Guch beweifen, daß wir im Stande find, Euch ju heilen. Gine einfache Besprechung toftet Guch nichts und tann Guch viel Besorgniß, Gefahr

und Untoften ersparen. Berschiebt so einen Fall nicht, benn ein solder Zustand tann fortsichreiten. Ihr könnt im Anfang schneller und billiger hergestellt werden, als nachdem die Krankheit sich erst einmal eingenistet hat.

## Medizin frei bis geheilt!

STATE MEDICAL DISPENSARY.

S.-W. ECKE STATE und VAN BUREN STR. Gingang 66 Oft Ban Buren Gir., (friber 76 Oft Mabifon Str.)

CHICAGO, ILL.

Stunden bon 10-4 Uhr und bon 6-7 Uhr; Conntags und feiertage nur von 10-12 Uhr.

## Lofalbericht.

Banditenftreiche.

frl. Mary Kord murde von einem Mobren überfallen, mighandelt und um \$50 beraubt. - D. B. Prane foling zwei Schnapphahne in die flucht.

Auf bem Wege nach bem Kontor ei= ner Expreggefellicaft begriffen, murbe geftern Abend Frl. Marh Lorb, Dr. 2235 Wentworth Abe., bor bem Chi= cago, Rod Asland & Bacific-Babnhof an 31. Strafe, bon einem Reger überfallen und um \$30 beraubt, melde fie ihrer bejahrten, in England wohnhaften Mutter gu fenben beabsichtigte.

Rrl. Lord ift eine Raberin. Es mar noch taum buntel, als fie ihre Wohnung verließ, um bas Gelb zu beforbern. Bor bem Eingang jum Bahnhof murbe fie bon einem baumlangen Mohren angerempelt, ber ihr einen mächtigen Fauftfchlag in bas Geficht verfette, ihr bas Gelbtäschen entrig und bavonlief. Frl. Lord fiel auf ben Burgerfteig. Gie wurde von Fußgängern in eine nahe gelegene Apothete getragen, wo fie zweimal in Ohnmacht fiel. Auf Anordnung eines herbeigerufenen Arzies wurbe fie bann per Drojchte nach ihrer Wohnung geschafft.

Frl. Lord erflärte, baß fie nicht wiffe, ob fie im Stanbe fein wurbe, ihren Ungreifer wieberquerfennen.

D. B. Brane, Rr. 140 Loomis Str., wurde gestern Abend an Loomis Str., nahe Jadfon Boulevarb, bon zwei Begelagerern überfallen, bie Revolber 30= gen und ihm befahlen, bie Sanbe gen Dimmel zu streden. Anstatt bem Befehle Folge gu leiften, bieb Brane mit einem Regenschirm auf bie Raubgefelfen ein, und schlug einem bon ihnen ben Revolber aus ber Sanh. Die Baffe entlud fich und ber zweite Banbit entfal, bon ber Rugel getroffen zu werben. man und 3. DR. DeClurtin.

Die Schnapphähne gaben Ferfengelb

und entfamen. Gine halbe Stunbe fpater murbe, wahricheinlich bon benfelben Räubern, ein gewiffer James Paragas auf feinem Fuhrmert an Center Nine und Ran Buren Strafe überfallen, und um 63 Cents beraubt. Die Rauber fubren bann auf bem Magen ihres Opfers bis Throop Strafe, wo fie absprangen und fich berfrümelten. Die Polizei fahnbet

Bifnif von M. M. Rothfchild & Co.'s Ungeftellten.

Der Gegenfeitige Unterftügungsber= ein ber Ungeftellten bes berühmten Des partment = Labens bon 21. DR. Roth= foilb & Co. wird am nächften Conntag, 29. Juni, fein jahrliches Bifnit in Gliotts Bart abhalten. Für baffelbe werben große Borfehrungen getroffen. Gine gute Rapelle wird Rongert= und Tangmufit fpielen, Spiele aller Urt und sonstige Beluftigungen bilben bas Pro= gramm. Un Erfrifchungen, fowohl in fluffiger wie in fefter Geftalt, wird es nicht fehlen. Der Musflug erfolgt mittelft Spezialzugen, und burfte ein recht fröhlicher für bie Theilnehmer werben.

Die bon Superintenbent P. 3. Dun= ne gegründete Gefellicaft berfolgt ben 3wed, ihre Mitglieber in Rrantheits: fällen gu unterftugen. Der Unterftus gungsfonds ift febr beträchtlich und wird burch bie Ginnahmen auf biefen Bifnits fteis beträchtlich berftartt. Für biefelben hat man flets, fo auch für bas bevorstehende, werihvolle Preise ausge-

Die Beamten ber Gefellichaft finb: B. J. Dunne, Prafibent; C. B. Toles, Bige-Brafibent; C. D. Carpenter, 2. Bige=Brafibent; B. D. Rafon, Gefretar; 3. M. Meier, Schapmeifter; Direttoren: S. M. Samfon, C. Phillips, ging nur um haaresbreite bem Schid- R. G. Conrab, G. 3. Robn, 3. Reto-

#### Durch bie Lappen gegangen.

Benry Clarf Davis, der Betriebsleiter der Beilanftalt der St. . Entas Befellichaft noch nicht verhaftet .- O. E. Miller dem County-Befängnif

3wei Detettibes ber Reviermache an 22. Strafe fahnben auf Benth Clart Davis, ben früheren Betriebsleiter ber Beilanftalt ber St. Lutas-Gefellicaft, ber im Berein mit D. G. Miller, bem Brafibenten ber Gefellichaft, am Montag bon einer Roroners-Jury in Berbinbung mit bem Tobe ber Opfer bes Branbungludes in ber Unftalt ben Großgeschworenen überwiesen murbe. Bisher gelang es Davis, fich feiner Berhaftung ju entziehen. Die Polizei ift inbeg ber Unficht, bag er noch in Chicago weilt, und hofft, ihn heute

bingfest zu machen. Miller murbe geftern bon ber Revierwache an Sarrifon Str. nach bem Counin=Gefängniß gefchafft und einge= fafigt. Er wird bort bis gu feiner Progeffirung in Saft berbleiben, falls es ihm nicht gelingt, borber einen Burgen aufgutreiben. Die Boligei glaubt, baß er noch heute einen Burgen fin-

ben wirb. Infpettor Lapin hatte mit Miller eine Unterrebung, ehe letterer nach bem Gefängniß abgeführt murbe. Mil= ler war gefaßt, und ichien guberfichts lich barauf gu rechnen, in Balbe auf freien Fuß gefest gu merben. Er mei= gerte fich, eine beftimmt Ertlarung abzugeben. Im Laufe bes Tages empfing er in ber Reviermache ben Befuch vieler Freunde und anberer Berfonen, bie fich angeblich bemühten, Burgen für ihn aufzutreiben. Die Unmalte G. 2B. McCaslin und Samuel R. Martman unterbreiteten geftern bem Richter Dunne ein Sabeas Corpus-Gefuch gu Gunften ber Freilaffung bon Miller und Davis.

### Seltene Jubelfeier.

Um Sonntag, ben 29. Juni 1902, feiert bie Rongregationale St. Trini= tatis-Gemeinbe in Jefferfon Bart, Chicago, MI., bas gehnjährige Umtsjubilaum ihres Paftors Joh. Blod, gu= gleich mit bem gehnjährigen Stiftungs= fest genannter Gemeinbe. Un biefem Conntage werben brei Gottesbienfte abgehalten, in welchen bie folgenben herren Baftoren prebigen werben: Supt. M. G. Ebers, D. D., Bormit= tags: Baftor C. M. Dettmers, Rach= mittogs, und Baftor G. B. Baumann, Abends. Der Rachmittag-Gottesbienft wirb hauptfächlich im Intereffe ber Conntagichul=Schüler abgehalten mer= ben, zu welchem jeboch auch Alle hera= lich willtommen geheißen finb. bahin wird bie Gemeinbe auch eine neue Orgel gefauft haben, bie bann gum er= ften Dale gefpielt und ihrem Dienfte geweiht werben wirb. Gin Beitrag bon \$1.00 und aufwärts berechtigt ben Geber gu einem Bilbe bon ber Rirche unb ihrem Paftor.

#### Die Briegstaffe ift leer.

In ber "Chriftian"=Rirche guEngle= wood fanb geftern Abend eine Ber= fammlung ber Englewood Law ond Orber League ftatt, Die bekanntlich hauptfächlich jum Zwede ber Drangfalirung bon Schantwirthen gegrünbet worben ift. Es murbe ber Berfamm= lung berichtet, bak fich bie Beichafts= leute bes Stadttheils aller Bitten un= geachtet nicht gu Beifteuern für bie Bereinstaffe bemegen liefen. Diefe fei nun ericopft, und ber Berein fei beshalb gurUnthätigfeit berbammt. Es wurde befchloffen, bom 1. Juli an, alle Gelbausgaben einzuftellen und auf nächften Dienftag eine General=Ber= fammlung nach ber Presbyterianer= Rirche einzuberufen. In biefer foll barüber Rath gepflogen mer'en, ob bie Liga fich auflöfen folle ober nicht.

### Mußergerichtlich gefolichtet.

Obgleich James U. Danforth erflärt hatte, bag er bie von feiner angeblichen Tochter, Albertina M. B. L. Mege, gegen ihn anhängig gemachte Rlage bis aufs Meugerfte befampfen werbe, fo murbe bennoch bie Rlage, im Ginberftanbnig mit beiben Barteien, geftern bon Richter butchinfon abgewiesen. G. Carr Carroll, ber Unwalt bon Frl. Mebe, gab geftern Abend an, baß geftern Morgen Berr Danforth, begleitet bon feinem Unwalt, Chefter Firebaugh, nach feinem Bureau getommen fei und fich erboten habe, bie Angelegenheit au= Bergerichtlich gu folichten. Berr Dan= forth batte eine bubiche Summe beaabli, bie benUnfprüchen bes Grl. Depe genügt hatte.

### Rinder gegen Mutter.

Roble R. Siggie hat im Rreisgericht beantragt, bas Teftament feines Bas ters umguftogen und ben auf \$500,000 reranfchlagten Rachlaß bem Gefet gemaß zu bertheilen. Laut ber Rlages fchrift war ber Erblaffer Rapitan fames 2. Siggie, welcher ju Lebzeiten Leiter ber "Beffel Owners' Towing Co." war, in ben legten Monaten feines Lebens ein Invalide und außer Stanbe, fein Sab und Gut gerecht gu bertheilen, ba feine Gattin ihn angeblich geiftig bollftanbig beberrichte. Um 22. Robember 1900 ftarb Rapitan Siggie. Mis bas Teftament berlefen murbe. ftellte fich heraus, baß feine Bittme gur Alleinerbin eingefest mar und bie fünf Cohne und bier Tochter bollig leer ausgingen. Der Rlager fucht auch burch Ginhaltsverfahren bie Bittme an ber Beräußerung bes nachlaffes ju berhindern. Die Frau wohnt 4833

Befundheit ift bas bodite Gut. 

## Arbeiter-Angelegenheiten.

frachtverlader und Suhrleute schließen einen Begenseitigfeits . Dertrag.

Die Strafenbahner-Union der Gud. feite wird der City Railway Co. morgen ihre Lohnfor: Derungen unterbreiten.

Lohnaufbefferung für die Poftwagen-Kuticher.

Deute Abend ftattfindende Gewertfdafts: Berfammlungen.

Um bie Rontrolle über bie Union ber Frachtberlaber haben feit beren Grun= bung bie Unionen ber Dodarbeiter und ber Fuhrleute mit einander geftritten. Jest haben bie Frachtverlaber fich für bieBunbesgenoffenschaft mit ben Buhrleuten entichieben und mit biefen einen Gegenseitigfeits=Bertrag abgeschloffen. Die Bestimmungen beffelben geben ba= hin, bag Mitglieber ber Fuhrleute= Union an Frachiberlaber, welche bem Fachberband nicht angehören, weber Frachtgut abliefern, noch foldes bon ihnen in Empfang nehmen follen. Un= bererfeits follen Mitglieber ber Frachtberlader-Union an Fuhrleu!; Die au-Berhalb ihres Fachvereins flehen, weber Frachtaut abliefern, noch auch folches bon benfelben annehmen. - Es wirb bon teiner ber beiben Unionen beabfich= tigt, biefe Beftimmungen auf bem Bege bes Streits burchzusehen. Man will fich vielmehr barauf beschränten, auf bie nicht-Unionleute eine Urt von mo= ralifdem Drud auszuüben, indem man fie einfach nicht fieht. Sierburch hofft man erreichen ju tonnen, bag fomobl Fubrleute als auch Frachiberlaber, bie bisher ben Fachberbanben nicht angehö= ren, fich beeilen werben, in biefelben eingutreten.

Die hiefigen Dampfboot-Infpettoren ber Bunbes=Regierung haben heute mit ber Untersuchung ber Beschwerben begonnen, welche ber Berein ber Befiger bon Schleppbampfern gegen bie ftrei= tenben Schleppbampfer=Rapitane unb -Mafdiniften erboben bat. Den Rapi= tanen und Mafchiniften wird befannt= lich borgeworfen, baß fie burch ihre Ur= beite-Bermeigerung bie Echiffahrts= Intereffen freventlich auf's Spiel gefest haben; es wird beshalb auf Ent= giehung ihrer Ligenfen beantragt.

Polizei = Agenten ber Bunbesregie= rung unterftugen neuerbings bie Bigarrenmacher = Union bei ber Mufipii= rung und ftrafrechtlichen Berfolgung folder Bigarrenfabritanten, welche mi= berrechtlich bie Schupmarte ber Bigarrenmacher = Union, bezw. Nachahmun= gen biefer Schugmarte benugen. Die Bundes-Fahnber befümmern fich allerbings um berartige Gefebes = Ueber= tretungen nur bann, wenn bie betref= fenben Fabritanten, um bie Täufdung au erhöhen, ihre Bigarrentiften mit einer falfchen Fabritnummer verfehen laffen.

Die Straffenbahner-Union ber Gubfeite ift bon ber Union ber Norb= unb Weftfeite = Strafenbahn = Ungeftellten erfucht worben, mit ber Unterbreitung ihrer Lohnforderungen bei ber City Railway Co. noch zu warten, ober aber biefelben herabguichrauben. Die Gubfeiter haben jeboch biefe Borftellungen unbeachtet gelanen und werden ihren Bereins = Borftand morgen mit bem neuen Lohntarif jum Betriebsleiter McCullough schiden. Falls ihre Forberungen gu boch fein follten, erflären fie, fo tonne man biefelben ja burch ein Schiedsgericht herunterfchrauben laf-

Serr G. G. Broffit, welchem bon ber Boftverwaltung ber Rontratt für bie Beforberung bon Pofigut bom Postamt nach ben Bahnhöfen, und um= getehrt, übertragen worben ift, bat fich auf Borftellungen ber Fuhrleute-Union hin bereit erflart, feinen Rutichern bom 15. Juli an höhere Löhne gu gabien, wie folgt: Ginfpanner, \$12 bie Moche; "brei Biertel-Bagen," \$13; Bweifpanner, \$14. - Die Lange bes Arbeitstages foll 11 Stunden betragen und ben Rutichern wird eine einftunbige Mittagspaufe gugeftanben, Uebergeit ift mit 25 Cents für Die Stunde gu perguten.

Organifator Pratt bon ben Stra= genbahnen hat nunmehr auch bas Betriebspersonal ber Blue Island-Linie au einem Fachberband bereinigt. Der Berein ber Telegraphiften bat

est eine ftanbige Geschäftsftelle eröff= net, und gwar im Sauptquartier ber Druder, Rr. 260 Clart Str.

In Maywood haben fich 350 Ange stellte ber bortigen Blechbüchsen = Fa= brif bem neugegrundeten Gemertverein angeschloffen.

Der Streif ber Grabeure bei ber Beftern Batch Cafe Co. ift beigelegt. Die Firma bat bie beiben nicht gur Union gehörenben Leute entlaffen, beren Unftellung ben Streit veranlagt hatte.

Die Firma Rubolph hegener & Co., 9232 Sarbor Abe., Couth Chi= cago, hat bie Arbeitsbebingungen ber Solgarbeiter = Union angenommen.

Die Riftenmacher = Union hat ihren Borftand burch Reuwahl aufammen= gefest wie folgt: Gefchafts-Mgent. tames S. Panne; Prafibent, Bierre Burcell; Bige=Brafident, Robert Bilfon; Prototollführer, 2B. S. Renneby; Rechnungsführer, Conrad Liftner; Schagmeifter, Ebwarb Barper; Orbnungshüter, Freb Sanaman.

Gemertichafts = Berfammlungen finb für heute Abend anberaumt, wie folgt: Brübericatt ber Zuschneiber und Besaharbeiter — 167 Wafdington Sie.
Drosschenfutscher, Union Nr. 1 — 3836 State Str. Rassenstant und Konten und Konten und Konten Gte.
Beoria und Konten Str.
Zeitungs und Poftwagen-Jahrer, Union Ar. 6 — 183 Bifth Abe.
Fubrieute für Lachbeder — Curtis! - 132 g:ftb

Retoffarbeiter, Union Rr. I — 104 Ranbolpo Str. Bauichreiner, Rr. 10 — 43. und State Str.; Rr. 58, Center und Clart Str.; Rr. 419 — 151 Rorth ube. Brüdene und Gerüftbauer — 198 Madison Str. Fahrstuhlbauer — 79 Aandold Str. Trainixungsröhren-Leger — Curtis' Salle.

#### Bahricheinlich durchgebrannt.

Die Polizei murbe erfucht, nach bem Berbleib ber 18jährigen Belle Lyon gu forfchen, bie fich am Conntag Rachmittag, zwischen 2 und 3 Uhr, aus ber elterlichen Mohnung, Rr. 3219 Bernon Abenue, beimlich entfernte und feitbem berichwunden blieb. Ihre Mutter und Großmutter befürchten, baß fie mit eis nem Berehrer burchgebrannt ift, obgleich fie anscheinend fein Berhaltnig unterhielt. Detettibe Roonet, ber mit ber Aufarbeitung bes Falles betraut wurbe, hat ermittelt, bag am Conntag Rachmittag ein junges Mabchen, auf meldes bie bon Belle gelieferte Befchreis bung pagt, im Erfrifdungslotal im Bafbington Bart ein Glas Coba trant. Beitere Spuren bon ber Bermißten murben nicht gefunden. Belle, bie für eine Schönhit gilt, bat erft fürglich bie Schule verlaffen. Da fie muftfalifch gut beanlagt und eine ausges zeichnete Sangerin ift, erfreute fie fich in gefelligen Rreifen großer Beliebtheit. Gie mar beiteren Temperaments, unb beiheiligte fich baufig an Bootfahrten und Bifnits. Gie trug, als fie bie Wohnung berließ, ein weißes Roftum und einen großen, auffallenben but aus weißem Material. Ihre Erfceinung wurde angeblich überall Auffehen er-

#### Dienfimadden-Beim.

In einer, geftern im Columbus Demorial = Gebäube ftattgefunbenen Ber= fammlung bes Chicago Sausfrauen= Bereins murben Plane befprochen für ein Beim für Dienftmadchen, bie geits weilig ftellungslos find. Es murbe geltenb gemacht, bag Mabchen, bie frant find, feine Bufluchtsftatte hatten. Falls ber Plan bes Bereins bermirflicht, und ein Dienstmädchen = Beim errichtet merben follte, fo mirb bedürftigen und terbienten Mabchen im Beim argtliche Behandlung ju Theil werben. In Berbindung mit bem Beim wird auch ein Stellenvermittlungs = Bureau eröffnet werben, und gmar im Saufe ber Brafi= bentin bes Bereins, Frau Augufta Levi, Mr. 3758 Indiana Abe.

#### Der Bigarrenhandel.

Die Firma Ruhftrat & Curbett, welche jest fünf große Bigarrengefchafte in ber unteren Stabt betreibt, hat fich mit einem Aftientapital von \$60,000 intorporiren laffen. Es wird immer bestimmter behauptet, bag hinter biefer Firma bie "Umerican Cigar Co." ftebe, melde barauf aus fei, bas Bigarrenge= schäft bier foweit bas thunlich ift, gu monopolifiren. Die Inhaber ber be- fannteren alten Gefchäfte berhalten fich inbeffen biefen Berüchten gegenüber ungläubig und ertlaren, baf fie nicht jum Musbertauf gezwungen werben fonnten und nicht zu befürchten brauchten, bag bie "Umerican Cigar Co." ober fonft Ergendwer imftanbe fein wurbe, ihre Runbichaft abzujagen.

### Feiertage.

Die Inhaber faft fammtlicher Labengeschäfte an ber State Strafe und ber Wabafh Abenue haben fich bereit er= flart, ihre Lotale in biefem Jahre bom Abend bes britten Juli bis gum Morgen bes 7. Juli gu ichließen, weil es menig 3wed haben würde, biefelben nur für ben Camitag Bormittag ju öffnen. Much bie Lifte ber Großhandlungen mächft, bie fich bagu berfteben, ihren Mrneftellten biesmal in ber angebeute= ten Beife eine gründliche Unabhängigs teits-Feier zu ermöglichen.



### lion Schwindfucht kurirt

von Chicagoer Aersten.

Liggie Beisenburn, welche in 582 Sub Salfted Str. trant barnieberlag, wurde als hoffnungslos betrachtet. Ihre Berwandten und Freunde faben mit Beforgnig ihr ers ichmertes Uthmen und horten ihre Schmers genstlagen, und ber Dottor, welcher fie be-handeite, fonnte ihr nicht helfen. Der Dottor fagte, baß fie an Schwindsucht litt und nicht länger als brei Tage leben fonne, aber ihre Mutter wollte es nicht glauben. Da fie fich über bie munberbaren heilungen, welche bie Mergte ber Roch Lung Cure in 151 Michigan Ave., mittelft ber munberbas ren Roch-Einathmung, erfundigt hatte, be-ichloß fie, fich an diefe Aerzte zu wenden. Rach einer gründlichen Untersuchung sagten fie ihr frei beraus, bag nur geringe Soff nung auf Beilung vorhanden fei. Riemand glaubte bamals, bag die arme Liggie eine peitere Boche leben murbe. Ihre gichfahle Plaffe, der beinahe nicht gu gahlende Buls und verglaferte Augen, alles deutete auf bas ichredliche Ende hin.

Es ichien nuglos, Mediginen gu berichreis ben, trogbem nahm fie bie Ginathmung, und jur großen Ueberraschung und Zufriedenheit Aller wurde fie bon Tag ju Tag ftarter und heute tann fie ihre eigene Arbeit berrichten und ihre Rachbarn ergahlen alle, wie biefes arme Madchen bem Grabe fo wunderbar ents riffen wurde burch bie großartige Roch-Gin-

riffen wurde durch die geoharige koch in-athmung für Lungenkeantheiten. Diejenigen, die zu erfahren wünschen, was diese große Behandlung für sie gethan hat, können vorsprechen und ka übergeugen. Lizzie de Rotizen und ka übergeugen. Sel S. halsted Straße. A otiz. — In sechs Monaten seit dem

A otiz. — In teas Ronaten teit dem Tage ihrer Biederherstellung hat sie don 70 auf 130 Pfund an Gewicht zugenommen, und heute ift sie eine gesunde, kräftige und starte Berson. Die Koch-Cinathmungs-Beshandlung heilt positiv Schwindsucht und Uthma.

# Der Wasser-Doktor! Dr. grahams

Waffer-Holtoren funtt. Sie besteht in einer gemuigen Anatogia den urtum und Generale, feiner eigenen begeinbilichen Extente.
Wenn Ihr an irgend einer zorm bon Abeumatismus, Reuralgie, Schlansligfeit, Wobertaft, Berkohnung, Milingität, Normeh, allgemeiner Schwäcke oder Hinfligfeit, an Keiner, Nieren oder Melgenübel, Weithauf oder Hauftensfeit aller Art leidet, der ichner, dienerzen, Nieren oder Melgenübel, weithauf der Huntliche und Sie Eurer Kranfbeit.
Untensiehend sind etliche Ramen und Abressen den Beite Gener Kranfbeit.
Untensiehend sind etliche Ramen und Abressen der Kranfbeit.

Dieje und hunderte bon Patienten bes "Bafferbottors" tonnen bezeugen, bab fie furirt murben, Ronfultation und Untersuchung frei! Sprechft unden: 3.30 bis 6.30 Nachmittag; Conntags 10 Bormittags bis 2 Rachmittags. (Reine anderen Sprechftunden.) Dr. J. L. WILGUS, 181 S. Clark Strasse, Simmer 5.

#### Giner Lappalie wegen.

3m Streite über 5 Cents murde Chomas Sutherland von feinem freunde Robert Rogers erftochen.

3m Streit über 5 Cenis bufte geftern Thomas Gutherland, ein 30jahriger Saustnecht, fein Leben ein. Er wurde auf bem Sofe bes Gebäudes Nr. 517 Fulton Strafe bon feinem Freunbe Robert Rogers bermeffert und ftarb in ber Umbulang mabrend ber Fahrt nach bem County-Sofpital. Geine Leide wurbe nach bem Leichenhaufe bes County geschafft. Rogers, ber 18 3ahre alt ift, und als Saustnecht in einer Barbierflube an Mabifon Strafe beschäftigt mar, bemerkftelligte feine Flucht, und mußte fich bislang feiner Berhaftung zu entziehen. Er fotoohl, wie auch fein Opfer, logirten im Bebaube Rr. 517 Fulton Strafe. Beibe find Reger.

#### Das Johannisfeft.

Trop bes anfänglich wenig freundlichen, auch fpater noch recht fühlen Betters war die Feier bes Johannisfestes burch die drei beutschen Freimaurerlo= gen Accordia Rr. 277, herber Rr. 669 und Germania Rr. 182 fehr erfolgreich. Das Jeft wird überall, mo beutsche Freimaurerlogen befteben, begangen.

3m Schügenpart gu Balos Bart feis erte bie Uccorbia = Loge bas Teft mit Preistegeln, allerhanb Bolfsbelu= ftigungen und einer portrefflichen Iafelloge, bei ber bie üblichen Reben ge= halten wurben. Danach erfolgte ber Aufbruch in fröhlicher Stimmung.

Die Berber = Loge feierte im Louifenhain; bei bem Preistegeln maren Frau Julia Roeber, Die Brafibentin bes Douglas-Frauenvereins, Frau F. und frl. Schoepf bie Gieger und im Bettlauf ber Damen Frau Ratie Muftin. Die Befangsettion trug mehrere Lieber prächtig bor, und bie Altmeifter, Rarl Giermann, Frant Benter und David Braun hielten fcwunghafte Unfprachen. Rach bem Liebesmahl er= folgte ber Aufbruch. Die Feftorbner maren bie Berren 28m. Duers, R. Root, henry Behrendt, henry Dupte und John Reumann.

3m Norb-Chicagoer Schütenpar. beging die Germania = Loge bas Kest ebenfalls unter fehr lebhafter Betheili= gung. Bolfsbeluftigungen und Breisfpiele, fowie Tang bilbeten bas Brogramm für bie Tagesftunben, beffen Musführung zu allfeitiger Befriebigung erfolgte. Bu ber Tafelloge liegen fich 200 Berfonen nieber. herr F. 2B. Thomfen begrußte bie Gafte in bergli= chen Worten, und herr Guftab 2. Bed brachte bas Doch auf Die Damen aus. Erft gu fpater Stunde erfolgte ber Muf= bruch. Die Reftorbner maren bie Berren Guftab 2. Bed, Frant Reuenfeldt und Auguft Beurich.

### Bermuthlich übertrieben.

Das Gerücht bon einer beborftebenben Bereinigung ber großen Schlachthausfirmen hat sich nunmehr schon bahin ausgewachfen, bag auch bie Biebhofs = Unlagen in Ranfas City und in Chicago unter bie Botmäßigfeit bes gu grundenben Truft gebracht werben follen. Diefer Behaubtung wirb in: beffen bon ben Bertretern ber Golacht: hausfirmen wiberfprocen, und gwar weit entichiebener, als ber Angabe, baß ein Fleifchtruft in ber Bilbung begriffen fei.

### Schulferien.

In ben meiften Doch= und Mitteldulen ift beute mit ber Musschmudung ber Berfammlungs-Gale für bie beborftebenben Schluffeierlichfeiten begonnen worben. In ben Sochiculen von Englewood und von Couth Chicago, fowie in ber John Marfhall und in ber John Spry-Schule findet die Schluß feier ichon beute Abend ftatt. In ben anberen Schulen fteben biefe für morgen, begto. übermorgen bebor.

### Rutt und Ren.

\* Gine Jury in Richter Burfes Ge: richtshof berurtheilte gestern bie Firma Siegel, Cooper & Co. jur Zahlung bon \$5000 Schabenerfat an bie Bittme Agnes Reabing, beren Gatte in ber Sportsutenfilien-Abtheilung ber Firma am 3. Geptember 1901 getöbtet murbe. Charles Anoeffel, ber Mbtbeis lungs-Leiter, zeigte angeblich einem Runben ben Dechanismus einer Jagbbuchfe, bie fich entlub. Bon ber Rugel vurbe Reabing getroffen und getöbtet.

\* Geftern wurde ber Firma Swift & Co. ein Erlaubniffchein gum Bau eines fechsflödigen Speichers an 40. und Juftine Strafe ertheilt. Die Firma beabfichtigt, Berbefferungen im Betrage pon \$300,000 an ben Botelanlagen pornehmen ju laffen. Dit bem Bau bes Speichers wird fofort begommen

#### Satten Bed.

Eine Gesellschaft Chicagoer Unsflügler ware beinahe im Delavan See ertrunten .-Spater flieg ein von ihr benuttes Suhrwert mit einem anderen Befährt gufammen.

herr Samuel Forreft und Frau, herr J. M. Taylor und Frau und herr 3. G. Swiftler machten geftern eine Landpartie, an bie fie noch lange mit gelindem Grauen gurudbenten werben. herr Forrest ift ber Leiter ber Dearborn Theater = Gefellichaft, beren hauptbarftellerin feine unter bem Buhnennamen Mamie Rhan befannte Gattin ift. In Gefellichaft bon herrn D. B. Jonas von Milmautee unternahm bie Gefellicaft eine Gegelbootfahrt auf bem Delaban=Gee. Berr Jones ift ein geübter Bootfahrer und ein borguglicher Schwimmer. Die übris gen Musflügler hatten bon beiben Runften feine blaffe Uhnung. Das Boot befand fich ungefähr in ber Mitte bes Gees, in ber Sohe bon Sighland Part, als es bon einem heftigen Minb= ftog getroffen murbe. Berr Forreft bat!: im felbigen Mugenblid ein Gegelmanos ber falfc ausgeführt, und bie Folge mar, bag bas Boot fenterte. Frau Forrest sant zweimal, ehe fie bon herrn Jones gerettet werben fonnte. Die übrigen Schiffbruchigen hatten fich an bas Boot angeflammert, unb fammtliche Berungludten murben folieflich bon anberen Bootfahrern gerettet und an bas Ufer gebracht, mo fich auch balb Frau Forreft erholte.

Muf ber Rudfahrt nach Late Lamn, bem Commeraufenthalt ber Gefells schaft, fließ beren Fuhrwert mit einem anberen Gefährt gufammen. Frau Tanlor, bie mahrend bes Unfalles auf bem Gee ihre Faffung bewahrt hatte, fiel in Ohnmacht. Die Ausflügler erreichten bann aber ohne meitere 3mifcenfälle ihr Biel.

### Offizierswahlen.

In ber Baffenhalle bes 3meiten Regimenis finben beute Abend, unter bem Borfit bes Dberft-Leutnants Sealy bie Offiziersmahlen ber Rom= pagnien "C" und "3" bes Regiments ftatt. In ber Kompagnie "3" hanbelt es fich nur um bie Wieberermahlung bes pimann &. M. Mechener. In ber Rompagnie "L" find bagegen alle brei Offiziersftellen neu gu befegen. Saupt= mann Smatab icheibet aus bem Dienft: gu feinem Nachfolger ift ber bisherige Ober-Leutnant Unton F. Lorengen außersehen. Unter-Leutnant Abolph Ericfon wird boraussichtlich gum Ober=Leutnant aufruden. Um bie Unter=Leutnants=Stelle bewerben fich ein gemiffer Buflen, ber als englischer Rriegstnecht in Gub-Afrita gegen bie Boeren getämpft hat, und Chefter 20.

### Freie Bortrage und Rongerte.

In ber fozialen Siedlung ber Chicagoer Universität wirb bon übers morgen an bis jum September bin an jebem Samftag Abend entweber ein boltsthümlicher Bortrag gehalten, ober ein Freifongert beranftaltet werben. Der Unfang mit ben Bortragen, bie mittels ftereoptischer Unfichten illuftrirt werben, macht am Samftag Dr. 3. R. Stenater bon ber Chicagoer Uniberfis tat. Derfelbe wirb über bas "Leben ber Bogel" fprechen. Rongerte merben gegeben am 19. Juli, fowie am 2., am 16. und am 30. Auguft.

### Baffenftillftand.

Obgleich ber Lehrförper für bie Un= tertichen ber Chicagoer Universität beschloffen hat, in diefen bie Junglinge und bie Jungfrauen fünftig getrennt bon einanber gu unterrichten, ift bamit bie Streitfrage noch feineswegs erles bigt. Der Universitäts-Senat bat gu berfelben bisher noch nicht Stellung ge= nommen, meshalb auch ber Muffichts= rath ber Unftalt in feiner geftern abges haltenen Geschäftsfigung in biefer Ungelegenheit noch feinen Befchluß gefaßt

\* Infolge ber Erhöhung ber nach bem neuen Bahnhofe ber Rod Island und Late Chore Bahn führenben Beleife merben nach tommenbem Sonntag fämmtliche Borftabtzuge biefer Bahnen in ben Grand Central-Bahnhof an Barrifon Str. und Fifth Ube. einlaus fen. Geitbem ber alte Bahnhof abgeriffen wurde, haben bie Bahnen ben Grand Central-Bahnhof für ihre burchlaufenden Buge benutt.

Camftag. Jug bis Late Geneba,

Berlätz Chicago via Chicago & Korth-western nur Samkag um 1:20 Rachm., trifft in Chicago bei ber Küdfahrt um 8:35 Bor-mittags Montag ein. Sonntaghaug führt ab nur um 8:00 Borm. Sonntagh, verlätz ab nur um 8.00 Borm. Sonntags, beringt Late Geneba bei der Kidsfahrt um 6.38 Rachm., trifft in Chicago um 8.25 Sonns-tag Wend sin. Genügender und bequemer Jug-Dieuft und niedrige Naten ieden Tag in der Woche. Austrahl don drei Kauten. Spezielle Karen Freitags, Sambags und Sonntags. Tidet-Office 212 Clark Str. in17,18,22,23,25,73,25

#### Bergnügungs-Begweifer.

Brand Opera Dou ie.—"The Migard of Og." Btude bater.—"Wing Bong." Dearborn.—"The Storts." I lin is.—"The Storts." Residers.—"The Suburdan." Bis mard. Carten.—Rongert jeden Abend u. Sonning Radmittag. Rien j.—Rongert jeden Abend und Sonntag auch Radmittags. Radmittags. Mittivoch, Samftag und Conntag. Birib Columbian Mufeum.-Samftags und Conntags ift ber Cintritt toftenfrei.

#### Die Gingelabenen.

Stigge aus ber Gefellicaft bon al. be Bereira.

Der Bug fuhr eben von Newport ab. herr und Frau Ban ber Bolbt fcmieg= ten fich in bie Riffen. "Uch," fagte er, "find boch liebe Leute, bie Ceftores, fie baben fich heute febr angestrengt."

"Das will ich meinen," erwiderte Frau Ban ber Bolbt, "fie haben uns wirtlich wie gute Freunde empfangen." Er. Ja, und wir haben boch eigent= lich einen herrlichen Tag verbracht.

Sie. D ja, es war gang wunder= bar. Ach, und die frische Luft thut einem fo mobil. Er. Gin bischen unbequem ift es

allerdings ba braugen bei ihnen. Sie. Das ichon, aber bore 'mal, auf bem Lande fannst Du boch auch nicht alle "Emprobements" berlangen.

Er. Das ift freilich mahr. Sie. Und bann, hat man bafür nicht bie schöne, reine, ogomeiche Luft? Das entschäbigt Bieles!

Er. Na, meinft Du, bon wegen ber reinen, frischen Luft, - - manchmal mehte es einen fürchterlichen Geruch beriiber . . .

Sie. Aber bente boch, - bie Ställe, ber Rauch, - bas fann man boch nicht parfümiren. Es foll übrigens febr aut fein für bie Gefundheit.

Er. Sm, bas ift Unfichtsfache. Na, - und Die Mostitos?" Sie. Die find allerbings läftig. Aber

ich glaube, man gewöhnt sich baran. Er. D ja, wenn man boller Stiche ift, bann fühlt man bie übrigen nicht mehr. Sie. Ja, aber bas fann boch bas

Gesicht nicht fo veranbern. Saft Du bie Ceftores orbentlich angesehen? Er. D ja, fie fah aus, wie einGanfe= blümchen.

Sie. Sag lieber, wie eine Rubmaab. So etwas Schwerfälliges! Sie wird immer bider!

Er. Na viel bider tann fie nicht werben, fonft platt fie. 3ch begreife heute noch immer nicht, wie Ceftore fie bat beirathen tonnen.

Sie. Run, fie fcheint eben ein fehr quies Berg und einen wunderbaren Charafter zu haben. Er. Sm, bm, bas wollen wir nun boch nicht fo fchroff binftellen.

Sie. Wiefo? Beift Du etwas? Er. Man muntelt bo fo Berfchie= benes. Sie foll manchmal fehr unange= nehm werben. Faft jeben Tag foll es bei ihnen einen großen Stanbal geben.

Sie. 26 mas! Und erft bie Erziebung ber Rinber! Dafür hat bie "Miß" zu forgen, und wenn fcon, - fobalb fie erwachsen find, ift boch nichts mehr an ihnen au berberben.

Sie. Was meinft Du bem ba=

3ch, ich weiß schon, was ich Gr. weiß. Und die Tochter, die fo unschul= big thut, weiß es auch.

Sie. Uch geh! Die ift ja taum 16 Jahre alt! Er. Ra, ich hab's aber boch gefeben!

Sie. Bas benn?

Er. Während Ihr Me ben Garten burchwanbertet, bermißte ich meine Dofe mit Zigarettentabat. Ich wußte, fie mußte im japanischen Pavillon lie= gen, und ging bahin gurud. Unb . . . Sie. Na, und?

Er. Ra, und fehr einfach. Fraulein ließ sich trog ihrer 16 Jahre von einem jungen Manne umarmen, und biefer Umärmler war Ceftores Nachbar. Sie. Was Du nicht fagft! Wenn

das ihre Mutter wüßte! Er. Ach geh boch, bie Mutter weiß es gerabe fo gut wie ich. Der Nach= bar ift beinahe ebenfo reich wie fie, fie hat viel — beibe Familien find froh. wenn eine Verbindung zu Stande tommt. Da bruden fie ichon ein Auge zu und lassen den jungen Leuten bas Vergnügen.

Sie. Das fieht ben Ceftores auch ganz ähnlich. Ich glaube überhaupt, sie find gu Allem fabig.

Beife reich geworben sinb! Sie. Er foll mehrmals Banterott gemacht haben.

Er. Mit Schweinefleisch hat er ge= hanbelt. Sie. Und was fonft noch Mes er=

achlt wird. Auch von einem Feuerchen und hoher Berficherung wird gemun= řelt.

Er. Es wird schon mas Mahres baran fein. Cie. Sonft mare es ja auch gar

nicht möglich, baß fie jest fo auftreten. Dente boch mur, fie haben mit Richts angefangen, und jest haben fie großes Grundeigenthum, Farmen, Fabriten, Billen. Und einen Aufwand machen fie! 3ch möchte wetten, fie haben uns nur eingelaben, um uns gu imponiren! Er. Na, ba find fie aber icon bereingefallen. Die Ceftores tonnen wir

noch jeden Tag "bieten." Sie. Aber gewiß. Ihr Landfig ift überhaupt trauria.

Er. In die Tasche könnte ich ihn steden.

Gie. Und fo fcmugig! Er. Und wie bas riecht! Sie. Und biefe Mostitos!

Er. Und fo ein "Dinner!" Sie. Einfach scheußlich. Gar nicht au genießen! Er. Riemals in meinem Leben febe

ich meinen Jug wieber in bas Befigthum biefer Leute. Sie. Und ich erft recht nicht.

Da hielt ber Zug und unterbrach graufam bie liebenswürdige Konveration ber Eingelabenen über ihre Gaft= wirthe, die sie vor Kurzem mit den lies

fonnen, was unterbeffen Jene über fie feit ihrem Weggange fprachen, ba hatten sie gewiß - - noch viel mehr ge= fchimpft!

- Baue auf feinen Menfchen, bebor Du - fein Fundament tennft. - Ungewandter Fachausbrud.

Stubent: "Geftern hatten wir im Tiboli-Saal Abichiebstommers." - Ontel (Feuerwehrbireftor): "Und um mie viel Ubr haft Du bie Branbftatte berlaffen 8"

- Berausgeriffen. - Frau (ungebulbig): "Muß man bier aber lange marten, bis man fein Bier friegt!" -Mann (mit Genugthuung): "Siehft Du, Frau, und ba munberft Du Dich immer, wenn ich Abends fo fpat nach Saufe tomme!"

#### Lotalbericht.

## **Bolitik** und Verwaltung.

Gründliche Menderungen in dem Gefete nöthig, welches die Benfionirung von Boli= zeibeamten vorsieht.

Lebhafte Shulrathe . Gikung für heute Abend in Ausficht.

Dereinigung fämmtlicher Reformparteien für die bevorstebende Legislaturmahl befürwortet.

Wie man in ber Stabtfammerei

ausgerechnet hat, find feit bem Intrafttreten bes einschlägigen Gefetes (1. Juli 1887) an Polizei = Benfionen \$1,472,275 ausgezahlt worben. ben Penfionsfonds find mahrend biefer Beit \$1,820,191 gefloffen. In ben Jahren 1893 und 1897 murben aus bem Fonds Ueberichuffe im Gefammt= betrage bon \$347,915 an bie Stabttaffe gurudgezahlt. Auf biefe Summe tonnte mithin zugunften bes Fonds jest Un= fpruch erhoben werben. - Freilich würde aber auch burch bie Rüderftat= tung ber ehemals erzielten Ueberschuffe ber Fonds auf die Dauer nicht bor bem Banterott geschütt werben tonnen, falls mit ben Gelbern beffelben fortgewirthschaftet wirb, wie bisher. Stabt= anwalt Owens hat nun bas Gutachten abgegeben, baf bie Benfionsbehörbe freie Sand habe, bie Namen von Leuten, welche unberechtigter Beife auf bie Penfionslifte gefett worben find, wieber bon berfelben gu ftreichen. Gin fol= cher Name ift g. B. ber bes früheren Chefs ber Geheimpolizei, Lute P. Col= leran. - Dem Colleran ift eine 3ab= respension bon \$1400 bewilligt mor= ben, obgleich er gur Zeit garnicht Mit= glieb ber Polizei, fonbern wegen Pflichtvernachläffigung entlaffen mor= ben war. Aehnlich fteht's mit ber Penflons - Berechtigung bes früheren Polizeikapitans Duffp. Die Wittme es einstmaligen Drillmeifters Welter begiebt eine bobe Benfion, obgleich ihr Gatte icon im Jahre 1885 geftorben ift, wahrend bie Benfionsatte erft im Jahre 1887 erlaffen wurde. — Bolizei= def D'Reill bringt auf eine gründliche Menberung bes Penfionsgesehes, bie um fo gebotener erscheint, als bas Gefet in feiner gegenwärtigen Form, wenn es bom Staatsobergericht unter bie Lupe genommen werben follte, mahricheinlich ir berfaffungswidrig erklärt

Um 1. Juli läuft ber Umtstermin bes Zivildienft=Rommiffars Lindblom ab. herr Lindblom beabsichtigt angeb= lich, feinen Wohnfit nach Milwautee zu berlegen. Aber auch, wenn er bas nicht thun follte, wurde ber Mapor ihn fcmerlich wieber ernennen. Wen er gu herrn Lindbloms Nachfolger außer= feben hat, bas will herr harrifon noch nicht berrathen. Er fagt nur, baß ber Betreffenbe ein Reformer fei, "einer bon Denen, welche in allen Reform= Berfammlungen auf ber Buhne figen,

und zwar in ber borberften Reihe."-Der Stadtraths-Ausschuß für Sa nitätswefen wird fich mit ben Unflagen wegem Pflichtvernachläffigung befaffen. welche in Berbindung mit ber Brand= tataftrophe im St. Lute-Sanitarium gegen bas Gefundheitsamt erhoben worben find. - Brafibent Sanberg bom Countyrath befürwortet die Gin= richtung eines öffentlichen Hospitals für Trunksüchtige. Die Counth-Ber-Er. Ratürlich. Leute, bie auf folche | waltung, meint er, fonnte bas Land für eine folche Unftalt bergeben und bie nöthigen Gebäube errichten, boch würbe bie Stadt für bie Betriebstoften auf-

autommen haben. Die Mitglieber ber Minberheits-Partei in ber Bermaltungs-Behörbe bes Lincoln Part ftellen in Abrebe, baf fie etwas gegen ben Part-Superinten= benten Warber haben, einzelne von ihnen fahren jeboch fort, an ber Thä= tigfeit bes herrn herumzumäteln. So heißt es g. B. unter Unberem, ber Gu= perintenbent habe bon einem feiner Freunde in Dhio jum Betrage bon \$6000 Gefträuch und Buschwert für ben Part getauft. Bieles babon fei an Plagen angepflanzt worden, wo es gar teinen 3wed habe. Ferner Schienen bie Bemühungen bes Superintenbenten um ben Uferfcut ziemlich fruchtlos zu fein. herr Barber laffe langs ber Uferberfleibung große Mengen bon Sand am Boben bes See's aufhäufen, wo man boch mit ziemlicher Sicherheit erwarten fonne, bag bas Baffer biefen Sanb fast ebenso rasch wieder fortspülen werbe, wie man ihn hinschaffe. - Der gur Minberheits = Partei gehörenbe Barttommiffar Sirfc ift gerecht ge= nug, jugugefteben, bag ber Lincoln Part taum je zubor in so ausgezeichne= tem Buftanbe gewesen ift wie gegenwärtig. Für die fachliche Tüchtigkeit bes Superintenbenten, meint er, fei bas

wohl ber bunbigfte Beweis. Die Erziehungs-Behörbe wird fich heute Abend mit ben bon Direttor Coolen empfohlenen Anftellungen unb Entlaffungen zu befchäftigen haben. Bur Abwandlung empfohlen hat Bett Coobenswürdigften Worten auf ben Lippen len 25 Sochichul-Lehrer, Die übergählig perlaffen hatten. Batten wir horen I find, ferner bier Schulworfteber und

breifig Rlaffenlehrer megen angeblicher Unfahigfeit. Ginen lebhaften Rampf burfte es geben wegen ber Empfehlung bes herrn Coolen, bag bie Stellung bes "Superintendenten für ben Unterricht in fremben Sprachen" abgeschafft merbe.

Die "Improvement Affociation" bon harlem wühlt gegen ben Bemeinberath bes Bororis, weil biefer fich nicht bemußigt fühlt, gegen bas Treiben auf bem Rennplat einzuschreiten.

Das Gefet, welches ben in Chicago, begw. in Minois Gefcafte treibenben auswärtigen Berficherungs-Befellichaf= ten eine Urt Gintommenfteuer auferlegt hat, ift bom Staats-Obergericht betanntlich für verfaffungswidrig ertlärt worden. Die Ginschätzungsbehörde ift jeboch ber Unficht, bak biefe Befellichaf= ten beshalb ber Befteuerung nicht ent= geben follten. Sie haben ben Gefell= Schaften Ginichagungsformulare guge= ben laffen, aber nur gehn bon ihnen ha= ben es für nöthig gehalten, biefelben auszufüllen und ber Behörbe gurudgu= schiden. Go hat biefe fich benn baran gemacht, bie Ginfchägung borgunehmen. Sie hat im Gangen 73 Gefellichaften gur Besteuerung herangezogen, und gwar mit Steuerwerthen im Gefammt= betrage von rund \$3,000,000. Die Revisionsbehörde mirb aufgeforbert werben, mit ben guftanbigen Bertretern ber Gesellschaften noch besonbers Rud= fprache zu nehmen, in ber Soffnung, baß es gelingen werbe, ben angegebenen

Betrag noch weiter zu erhöhen. County-Unwalt Sims wird am Freitag bor Bunbesrichter Großcub auf Erledigung bes Steuerstreites bringen, welchen die privilegirten Korporationen bor bem genannten Richter gegen bie örtlichen Berwaltungsbehörben anhangia gemacht baben.

Der Bollziehungs-Ausschuß ber Rationalliga republitanischer Rlubs mar geftern hier in Sigung und hat beschlof fen, ben Brafibenten Roofevelt gum Nationaltonvent ber Rlubs einzulaben. Reit und Ort bes Ronbents zu beftimmen foll bem Brafibenten überlaffen werben, falls berfelbe bie Ginlabung annimmt.

Das bemotratifche County-Romite entichieb geftern Streitfalle, ju benen es in berfchiebenen Warbs über bie Lotale für bie am Camftag abzuhaltenben Beamtenwahlen ber Warbtlubs getom= men ift. Bum Bahllotale in ber 4. Marb wurbe Schaffers Balle, 2501 Canal Str., beftimmt. In ber 5. Warb wird die Wahl in Raifers Salle ftatt= finden und in ber 11. Ward in ber Bulasti=Salle.

Die Referenbum-Liga berfammelt fich heute Abend in bem Hallenlotale Rr. 88 Franklin Str., um ben bon ber "Municipal Ownership"=Bartei ge= machten Borichlag in Erwägung gu gieben, baß fich fammtliche Reforms parteien ber Stabt und bes Countys bereinigen follten, um gemeinschaftlich Ranbibaten für bie Staats-Legislatur, bie Ginschätzungs= und bie Revifions= Behörbe aufzuftellen.

Das bemotratische Staatstomite wird, um fich zu reorganisiren, morgen Nachmittag um 2 Uhr im Sherman Soufe zusammentreten.

Der Beirath bes bemofratifchen County-Romites wird mahricheinlich eine Maffen-Berfammlung gur But= beigung ber Ranbibatenlifte für bie Counthwahl einberufen, bamit aber noch einige Zeit warten. Richter Tulen möchte borher ben Borfchlag bes Ma= pors harrison erledigt feben, bag bie Leitung ber Wahlkampagne bom County=Romite ber Partei einem aus Mitgliebern bes Beirathes gufammen= gufegenben Generalftab übertragen

werben möge. Clarence G. Darrow hat fich bereit erflart, im 19. Diftrift als unabban= giger Randibat für ben Staats-Senat gegen Alb. Bowers zu "laufen." - 3m 11. Diftritt ift George A. Schiffing gur Unnahme einer unabhängigen Ranbibatur bereit.

### Grobe Pflichtverfaumniß.

Dem Bolizeichef D'Reill murbe berichtet, daß infolge grober Pflichtber= faumniß eines hiefigen Polizeibeamten ein Mann, ber bon ben hiefigen Bebor= ben wegen Ginbruchs gewünscht und in Janesville, Bis., berhaftet worben war, wieber in Freiheit gefett wurde. 3m Mai murbe ein Ginbruch in bie Wohnung von Thomas Prior, Nr. 271 Forquer Str., berübt. Es murben Werthfachen im Betrage bon \$200 ge= ftohlen. Als ber That verdächtig wur= be Reill Murphy, ein früherer Roftganger Priors, ftedbrieflich berfolgt und später in Janesville verhaftet. Sobald Polizeichef D'Neill von der Berhaftung in Renntniß gefett murbe, fette er fol= genbe Depefche auf: "Bitte, Murphy fefthalten. Auslieferungspapiere mer= ben ausgeftellt. Poligift wird jo balb als möglich Arreftanten abholen." Die= fe Depefche befahl er, an 3. 20. Ho= gan, ben Polizeichef von Janesville, gu fenden. Die Depesche war bom 21. Mai batirt. Es verlautet, bag eine Abschrift bem Bolizei = Depeschenbuch einverleibt und unter Rr. 6227 regi= ftrirt murbe. Die Depefche felbft mur=

# Urtheile

ber höchften Gerichte tonnen umgeftofen wer: ben, falls gemiffe Formalitäten nicht genau befolgt murben. In einer Rlage war bie Borladung erlassen an "John Smith al's Präsident" ber Gesellschaft, während die Borladung auf "John Smith, der Brüsident" ber Gesellschaft hätte lauten müssen; es wurde entschieden, daß das Gericht seine Macht hatte, das Urtheil zu erlassen.

Telegraph Company vs. Rennedy 24 348. 319. Gin Befittitel auf foldem Urtheil bafirt, mare werthios. Wenn ein solcher Titel nicht garantirt ift, wer trägt ben Berluft? Wenn er garantirt ift, trägt bie Chicago Title und Truft Company ben Berluft.

Chicago Title & Trust Co. Rapital \$5,000,000.

be aber angeblich nie abgefanbt. Detettib Birmingham bon ber Revierwache an Marmell Str., ber mit ber Abholung besurreftanten betraut worben war, in Janesbille eintraf, erfuhr er, baf bie bortigen Behörben ben Ur= reftanten freigelaffen hatten, ba auf ihre Benachrichtigung bon ber hiefigen Polizei teineUntwort eingetroffen mar. Murbhy ift bon ben Grofgefdworenen in Unflageguftanb verfest morben. Bo= ligeichef D'Reill hat eine Untersuchung

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter Diefer Stubrit 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Manner, welche fietige Arbeit wün-fchen, soliten vorsprechen. Plate für Machter, \$14; Janitors in Flatzebäuden, \$75; Manner für allgem, Arbeit in Molefales Geschätzten, Frach: Devots, \$12; Vorters, Vaders, \$14; Treiber für Delivery, \$12; Vorters, Naders, \$14; Treiber für Delivery, \$12; Vodriatoreiter, \$10; Nacioniffen, Gleftrifer, Engi-neers, \$18; Deiter, Delex, \$14; Rollettoren, \$15; Vodhalter, Rorrespondenten, Timescepers, \$12 auf-värtis; Office Assistance, Orecervs, Schub., Ersen voarren und andere Gerts, \$10 aufwarts, Duaraufte Agence, 135; NaSalle Str., Jimmer 14, 2 Treppen, misjohn Monroe und Abams Str.

Etaats-Ligns. taats= 2:3ens.

Berlangt: Mittags Rellner. 58 Oft Abams Str. Sitbmeft: Gde State Str., Bajement. Chas, Unber Berlangt: Grainer. 5231 Mibland Mic., Bairt:

Berlangt: Bader an Brot und Biscuits. 485 Berlangt: Zweite und britte Sand Brotbader. -Berlangt: Gin Junge, um Baderwagen ju fab: en. \$4 pro Boche und Board. Muß an Nordieit: obnen. Radjufragen: 233 R. Clark Str. Berfangt: Bader, Bormann an Cates. Radjufrasen: 1349 Beimont Abe. Berlangt: Gute Breffer an Shop-Beften. 940 Berlangt: Willige Jungen an Leberarbeit. F. G. Miorban Mig. Co., Bimmer 616, 285 Oft Mabijon Str., Ede Market Str.

Berlangt: Starter Junge jum Lernen. 338 9. Berlangt: Guter erfahrener Roch. 557 3. Salited Berlangt: Orbentlicher Mann für Caloon: Sausarbeit. 699 S. Afhland Abe., Gde 15.

Grfahrener Grocern=Clert. 127-135 Berlangt: Aftiber Dann mittleren Alters, Beftel: lungen entgegen gu nehmen und gu folletti Rorbieite Reidengler. Store 49 R. Clart Str. Berlangt: Guter Borter, ber auch Bartenben fann ourte Stelle für ben rechten Mann. 865 Armitag.

angt: Mabden ober junger Mann fitr all Sausarbeit im Sotel. 181 2B. Late Str Berlangt: Rann um Möbelwagen zu fabren, muß englisch prechen können. Rachzufragen nach 2 Ihr 2714 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Gin junger Bader an Brot und Cates.

Berlangt: Gleftrifer, Theatermaler, Carpenter für Bubnenarbeit. Ubr. 3. 941 Abenbpoft. Berlangt: Ein anftanbiger Mann für Saus: und Borterarbeit. 6356 S. Lawrence Abe. mibo Berlangt: Guter Souhmacher an Reparaturen. Bogrd. A. Meher, 771 R. Western Abe. Berlangt: Ein Junge mit Erfahrung an Cales ber Lust hat nach einem Sommer-Hotel zu geben Nachzufragen zwischen 4—5 Uhr. 294 S. Clark Str Berlangt: Sechs ftarte Jungen. Bottling Dept. 586 R. Salfteb Str. in25,eob'

Berlangt: Guter Stripper. 189 Fremont Str. Berlangt: Ein Mann für Boarbingftable, 738 Berlangt: Junge an Cates. 334 Sebgwid Str. Berlangt: Deutscher Junge, Die Baderei gu er-Berlangt: Schmiebehelfer, ber gut Bferbe be hiagen und an Bagenarbeit helfen kann. 441e Rilwaufee Abe.

Berlangt: Guter Burfimacher. Buter Cohn. 632 Blue 38land Abe. Berlangt: Porter, guter Plat für ben richtige Rann. 313 Clybourn Abe. Berlangt: Borter. 378 Bells Str. Berlangt: Junge, um Pferd und Buggt ju be-forgen und Maaren abjuliefern. 640 Carrabee Str. Berlangt: Bigarrenmacher, Bunchmacher, und Stripper. 602 Larrabee Str., hinten.

Berlangt: Bolgbrechsler. 511 Beft 22. Str., 2. Berlangt: Junger Mann, an Cates ju belfen.-464 Weft 12. Str. Berlangt: Guter Junge an Brot und Cafes. Gu-er Lohn. Tagarbeit. 839 Weft 22. Str. Berlangt: Junger Mann, an Cates gu belfen.-

Berlangt: Junge zweite Sand an Cates. 6010 . Salfteb Str. Berlangt: Berantwortlicher Teamfter, jum Fab ren bon behauenen Steinen. Ginfaches Team. 113. Otto Str., swifchen 6 und 8 Abenbs. Berlangt: Sierfer Junge, ber bas Butcher: unt Grocerb: Geichaft verftebt. Stetige Arbeit. Dug pol-nifc fprechen. 1093 Eifton Abe., nahe Fullerton. Berlangt: Gin Bader als zweite Sand. 232 Deft

Berlangt: Borter für Saloon. 131 3adjon Blob. fde Desplaines Str.

Berlangt: Junger Mann für Sausarbeit. Muf m Tifc aufwarten tonnen. 4511 Grand Boulevarb Berlangt: Buter Ronn, an Cafes gu belfen. \$13 ie Bode. 877, 31. Str. Berlangt: Gin Schneibee jum Trimmen unt tachbugler an Roden. 493, 14. Place., Gde Ibroop. Berlangt: Gin juberläffiger Baderwagentreiber, mit Erfahrung, berheirathet. Reine Arivats ober Saloon-Aunbicaft. Sohn \$16 bie Woche fur ben richtigen Mann. Borusprecen beute Abend ober morgen. 256 Beft Rorth Abenue. Berlangt: Borbigier an Roden. 317 Barb Str. Berlangt: Sattler, gute Raber; auch Leder:Arbeis ter, um an ReisesTajden zu arbeiten. Guter John und ftetige Arbeit. 1831—189 Late Str. momt Berlangt: Ein Junge an Cates ju belfen. 588 Llue Island Abe. 24inlm

Berlangt: Ein juberläffiger, anftanbiger Rann als Rollettor und jum Abliefern; mut englifch ber-fieben und Sicherheit ftellen. Mai, 146 Bell's Str. bimi

Berlangt: 30 Arbeiter für ein Stahlwert. Bu er-fragen 1728 Olb Colonb Blbg. 28ma\*X Berlangt: Manner und Frauen. Berlangt: Roche, Aufwärter, Geschirtmaicher, Zim: mermadchen, Saushalterinnen. heute ober morgen nachzufragen. Zimmer 4, 199 S. Clart Str.

Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Junger, fraftiger intelligenter Deutscher fucht irgenbwelche Beschäftigung. 1211 R. Salfteb Strafe. Gefucht: Stelle als Bartenber ober Porter im Saloon. S. Borth, 56 Grand Abe. Bejucht: Buter Bader an Brot und Cates fucht ftetige Arbeit, am liebften felbftftanbig. 511 State Str., Zimmer 112. Gefucht: Junger Cate-Bader, felbftfanbiger Arbeiter, fucht Stelle als 2. Sand. Blag ohne Board gemilifcht. Abr.: 28. 839, Abendhoft. Bejucht: Lundmann, fann toden und Bartenben und Stelle. Abr. Peter, 680 Bells Str. Bejudt: Gin nüchterner und juberläffiger Bar-ender fucht Stelle. 3ft 30 Jahre alt. Abr. 8. 967 Mbenbooft.

Berlangt: Frauen und Madden. ffer Mubrit 1 Cent bat Bort. Läben und Fabriten.

Berlangt: Oberators an feinen Dreg Sfirts. bofter Lofin in ber Stabt. Dernburg Mfg. Co., bimi

Berlangt: Mabden en Dower Cooms, Fringe und Rope Bortieres ju berfertigen, aud Manner für Schnur zu machen. Chicago Fringe & Embroiberb Co., 61 Martet Str.

Berlangt: Operators am Maschinen mit Kraftber trieb, Cloth Stirt Operators borgezogen. Rachium fragen am 12. Floor bet Marshall Field & G., Metail. Factory Ar. 338. Berlangt: Rleine Mabchen jum Bernen an Baifts. Berlangt: Erfahrene Satlerinnen an Rinber Sau-en ju Saufe. D. Bein & Co., 221 Fifth Abe.,

Berlangt: Madden um Rleibermachen gu lernen Aleine Bergutung. 3222 Foreft Abe. Berlangt: Operators an Bower:Rahmaidinen ebenfalls fleine Macden für handarbeit. Stotia Arbeit, guter Lohn. 581 Gedgwid Str. moffe Berlangt: Mabden für Baderliben. 1376 R. Salfieb Str. Berlangt: Maidinenmabden an Taidenfüttern, imei an Aermel, ein Presser, und 4 Sandmadden für Finishing. 78 Brigbam Str., 1. Floor. nb Berlangt: Bertauferin fhe Drogoods. 1211 Beft Berlangt: Sand- und Majdinenmadden an töden. Beftonbige Arbeit. Guter Coon. Bower-Rajdinen. 346 Weft Rorth Ave. mib. Berlangt: Rabden für leichte Arbeit im Flafden bier-Tepartement. Schoenhofen Brewing Co., 16 und Burlington Str. bimibe Berlangt: Maidinenmabden, Taidenmader an Soats. 558 R. Baulina Str. bimi

Berlangt: Gute Majdinen . Marchen an Sofen; tetige Arbeit; guter Lobn; cleftrijche Rraft. 103 Augusta Str. Berlangt: Majdinen - Operators an Hofen, ders, Seam Sewers, Tajdenmacherinnen: ftelig beit; guter Lehn. 73 Ellen Str., nabe 024 A. 2011 Str. 2 rlangt: Anopflochmacher bei Sand, fletige Ar-127 Sabbon Abe., 2. Floor. ju211m3

Sansarbeit. Berlangt: Mabden ober Frau fur Sausarbeit, uter Cobn. 1913 R. Roven Str. Berlangt: Deutsches Madden fur allga ausarbeit. 5020 Aibland Moe., Ctto Bogde Berlangt: Gin gutes Madden für allgemein Sausarbeit, guter Cobn. 717 G. Fullerton Ave

Berlangt: Cofort, tompetentes, erfahrenes, bentiches Dlabden für zweite Arbeit. 73 Bellebue Bl Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 735 R. Sonne Ave. Berlangt: Bobmifche ober polnifche Rocin in Berlangt: Frau um Store ju ichrubben, breimal e Bode. 49 R. Clart Str. Berlangt: Gutes Rinbermabden, 14 3abre. 137 Bells Str., Saloon. Berlangt: Gutes Diningroom: und gimmermat en im Brivat-Boardinghaus. Cobn \$4. 75 Fuller Berlangt: Sofort eine gute beutsche Röchin, gute Bohn. Rachgufragen 749 G. 47. Str., nabe Cochbahn

Berlangt: Eine gute Röchin für Bufinehlund im Saloon. 173 Milmaufee Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Marco, 4620 Indiana Abe. Berlangt: Gine gute beutide Bufineglundtodin. 274 S. State Str. Berlangt: Mabden für Botel-Arbeit. Radmittags borgufpreden. 120 Bells Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. tein Rochen. 424 LaSalle Abe.

Berlangt: Aeltere Frau ohne Familie als Saus-balterin. Gutes Seim. Familie bon 3weien. 165 Potomic Abe., 1. Flat. Berlangt: Frau, um jeben Morgen 2 Stunden Consarbeit au berrichten. 878 R. 3rbing Abe. Berlangt: Gute reinliche Frau, erfahren und willig gur hausarbeit, tann ju haufe ichlafen. 350 Augufta Str., 2. Flat. Berlangt: Bafcfrau im Boardinghaus. 12 6. Berlangt: Gin junges Mabchen für leichte Saus urbeit und Rinber ju beforgen. 5954 Beoria Str.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit Berlangt: Gine gute Röchin für Saloon und Re ftaurant. 2263 Evanfton Abe., Ede Carmen. m! Berlangt: Madden und Frauen mit etwas freier Berlangt: 1. Rlaffe Röchin für Bribatfamilie Reine Bafce. Lohn \$6 bis \$7. 586 R. Clart Str Berlangt: 50 Mabden für Sausarbeit. Lohn \$4, \$5 und \$6. 586 R. Clart Str.

Berlangt: Mabden für gemöhnliche Sausarbeit. 74 B. Ranbolph Str. Berlangt: Gin beutiches Mabeben für eine fleine familie. 30 Oft Chicago Abe. mibo Berlangt: Gutes öfterreicififdes Mabden ober Frau für allgemeine Sausarbeit in fleiner Famt-lie. Guter Lohn. 1652 Milwautee Abe., Store. mibs

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rann gu Saufe ichlafen. 678 Barrabee Str. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. Auf 2 Rinber aufzupaffen. 1171 Milmautee Abe. Berlangt: Deutsches Mabden, ungefahr 15 3abre, bei Sausarbeit gu belfen. 3559 G. Salfteb Str. Berlangt: Mabden, Gefderrmafderin. Guter Lohn.

Berlangt: Ein tüchtiges Mabchen für hausarbeit. Beftanbiger Blag für ein gutes Dabchen. 592 Bur-Berlangt: Aeltere driftliche Frau für hausarbeit bei alleinstehenber Frau. Dug eigenes Bett bringen ober ju hause ichlafen. 528 M. Mabifon Str., hinterhaus.

Berlangt: Rinbermadchen, bas bei gweiter Arbeit elfen will. 4515 Bincennes Abe. Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Sausarbeit. 6308 Cottage Grobe Abe. mibofr Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit .-R. A. Denell, 2118 Clarenbon Abe. mib Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Aleine Fa-milie. Bormittags nachjufragen. 20 St. Johns Court, nabe Union Bart, swifden Late und Fulton Str. mibo

Berlangt: Tüchtiges Mobden für Rocen und Bugeln. Rleine Familie. Befter Lobn bezahlt, fowie zweites Madden. 4511 Grand Boulevard. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. 389 Lincoln Abe. Berlangt: Rabden für allgemeine hausarbeit. 1749 Beft Rorth Abe.

Chicago Employment Agench, 118 Fifth Abe.
Merlangt: 1000 Frauen und Möden für Stadt, Land und Sommer-Resorts, hotels, Reftaurants, hausarbeit, gabriten und hilfe für Stellungen jeder Art. hausarbeitsstellungen frei. Let. Main 94. 7jn, samomi, Im Berlangt: Rompetentes Mabden für allgemeine Sausarbeit, guter Lohn, fleine Familie. Drs. 3. Pibanefte, 4432 Brairie Ube., 2. Flat. bimito Berlangt: Mabchen für Ruchenarbeit, muß etwas Rochen fonnen. 559 R. Salfteb Str. bimibo Berlangt: Gin Rabden für allgemeine Saus: arbeit; feine Bafche. 5253 Princeton Abe. bimi Mabchen; guter Dobn. 236 Belb Berlangt: Suter Mann für Ruchenarbeit im German-American Hofpital. 30 Belben Court, nabe Glarf Str.

Berlangt: Rabchen für Sausarbeit. 245 28. Chi cago Abe. Berlangt: Gin Mabchen für Bader Store und ein Mabbden für Dausarbeit. 300 Milmantee Abe,

23. Bellers, bat einzige größte beutich-amerika-nifes Bermittlungs-Initiat, befindet fic 199 L. Clart Sir. Genrings offen. Dat Milie und quie Mabden prompt beforgt. But handbelterinnen im-

Berlangt: Frauen und Dadden.

Sansarbeit. Mabden bei ber Sausarbeit behilflie n Abends nach Couje geben. 191 Mo hamt Str. Berlangt: Gine gute beutiche Baichfrau für bene Montag. Empfehlungen. 3532 Foren Abe. Berlangt: Ein Dabden für Sausarbeit. 587 R. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in lleiner Familie. 140 Potomac Abe.

Stellungen fuchen: Frauen. Angeigen unter Diefer Rubrif I Gent bas Mort.) Gefucht: Deutiches Mabden, welches einfache Wiener Riche und alle hausarbeit berfieht, jucht Cettle im Artbathauf, berfanlich borzusprechen bet Burft, 321 B. Rabison Str.. Iop Floor. Gesucht: Gin 17 Jahre altes Mabden wünicht eine Stelle, nicht unter \$2.50. 131 Jadion Blob., Cde Desplaines Str. Befucht: Deutide Frau fucht Arbeit jum Baider ber Reinmaden. Glas, 84 Beit 18. Blace. Gefucht: Frau fucht noch einen Tag in ber Boche ju waichen und ju reinigen ,auch einfaches Raben. Rorbfeite. Ubr.: D. 615 Abenbooft. Befucht: 3mei junge frifd eingewanderte Dabchen fuchen Stellung. 2933 Ballace Str

Befucht: Achtbare Bittwe fucht Stellung bei ein-gelnem gebildetem herrn als Saushalterin. Mb Bubjon Abe., D. Rentich. Gefucht: Gebildetes Madden, deutsch und flavich fprechend, eichfige Köchin und Schneiberin, sucht paffende Beschäftigung in Ebicago. Abr.: Sofie Siane, 404, 10. Abr., Lecain, Chio. Gefucht: Aeltere Frau, reinlich, erfahrene Wirth-schafterin und gute Rodin, juch felbinfandige Stel-lung bei Wittwer ober in Aeiner besserer Familie. Gett auch aus der Stadt. 942 Lincoln Ave., 2. Flat, haushälterin.

Gesucht: Eine anftandige Frau empfiehlt um Kraufe ober Woonerinnen zu pflegen. funft bei R. Will, 94 B. Chio Str. Befucht: Erfahrene Berfauferin fucht Stelle in einem Raffee-Store ober Baderei, Briefe erbeten 389 S. Center Ave., 2. Glat. bimi Gefucht: Erfter Riaife Bufines-Lunchloch fucht Stelle. John Monbil, 43 Roje Str. mobimibo

Befdaftegelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Wort.

"Singe", Geldaftsmoller, 59 Dearborn Str., berfauft Geldafte feber firt. - Raufer und Berefaufer Olten boriprechen.

Saloonfeepers! - Dabe mehrere aute Saloons ju perlaufen. Raufer, jprechet vor. born Str. Bu berfaufen: Gine gutgebenbe Grocerb und Sa-von, megen gwei Geicaften. 20 Thomas Str., nabe Remton Str.

Bu berfaufen: Beitungsroute. Abr.: 3. 965. Bu berfaufen: Guter Ed. Saloon. 78 Genter Etr. Bu bertaufen: Baderei für \$290. Alles Storetrabe. Macht \$200 monatlich. 196 B. Ban Buren Str. Bu berfaufen: Gute Baderei, billig, \$250. 195 Cipbourn Abe. Bu berfaufen: Begen Abreife, billig, Caloon. 96 Cibbourn Abe.

Bu verfaufen: Bader:Route, Pferd und Bagen. G. S. 341 Abendpoft. Bu bertaufen: Burftroute mit Pferb und Ba: gen, wegen Arbeit. 582 B. 13. Str., 2. Flat. Bu berfaufen: Grocerys, Dellitatessen, Zigarrens, Canbhstore. Gute Lage. Schöne Wohnung. Wöchents iche Ginnahme 2100. Rachzufragen Morgens 9 Uhr. 288 Cleveland Ave.

Bu verfaufen: Gin guter Ed-Saloon. Rachgufragen bei ber Independent Breming Co., Rorgent vor 9:30 Uhr. mibofe Bu vertaufen: Gin Grocerpftore. Guter Blat, bil-lio. 5429 Ufbland Abe. mbs Bu berfaufen: Canbp: und Bigarren-Store, nabe Bu berfaufen: Gutes Reftaurant und Bufet, \$30 tägliche Ginnahme. Bu erfragen 837 R. Clart Str., 33 flat. Bu verfaufen: Soub Store, gutes Geichuft, gute Rachbaricaft, neue Baaren, muß billig bertauft toerben; gute Gelegenbeit für einen Schubmacher. dbr.: 28. 812 Abendhoft.

Befdäftstheilhaber.

Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Partner mit \$1000 in Bholefale Pro-uce und Commission Geichaft an S. Water fr. fann jabrlich \$10,000 Reinverdienst haben. Abr. 3. 40 Abendport. Gin Theilhaber verlangt in einer Baderei, Gro erth und Martet. Bader ober Butcher vorgezogen. 11339 Michigan Ave.

Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Gents bas Bort.) Bu bermiethen: Bei ber Boche, schon möblirte Jimmet. Dampspeizung, Babezimmer und Gas. in modernem Gebaube. 279 Clybourn Ave., Cee hal-sted Str. Dreise sehr mäßig. Rachzufragen bei A. huntlet, Flat 6.

Rinber finden icones Seim bei Bittme mit e genem Saus. Rorbfeite. Abr.: E. 704 Abendpoft. Berlangt: Rinber in Board. 1571 12. Str., Top Boarbers perlangt bei Bittme. 789 Auftin Abe.

Bu miethen und Board gefucht. Angeigen unter Diefer Rubril 2 Cents bas Bort.)

(Ungeigen unter Diefer Rubrit 2 Gents bas Bort.) Mus diese Boche verlauft werden, ohne Rücksich auf Koftenpunkt, der gange Indalt eines grohartig möblirten Heims, bestedend aus Madogand Karlors Röbeln, Parlor Cadiners, Odd Rockes, 9x12 Rugs, Golden Cat Shimmer Möbeln, Leder Couch und Sithlen, messingenen Bettskellen, Madogand Drefsfers, Draperies, Bildern und geschliftenem Glasge-ichter, Briese Braa und Staluen; edenso ein Ander gent Upright Plano. Dies ist eine guntig Gefe-gendeit für Liebbader von eleganten Sachen, die bles kurze Leit in Gebrauch weren. 261 Albland Plidd.

3u berfaufen: Eigentbümer berlößt bie Stadt und berfauft seine ichone Einrichtung aum Spottpreise. Madagonn Parlor Suit. Tabenport, einzelneStüble. Schaufelftüble, Golden Cof Dining Set, Jibrarts Tich, tierfice Leberftüble, Spizengardinen, Drapes, Rugs, Messingbeten. Treisers, Schiftoniers, haar-Matraken, Bor Springs, auch Upright Biano mit Auften-Attachment. Zeber Zeit nachzufragen: 2933 Bernon Abe. Ru verfaufen: Großer 3ngrain:Carvet, ncu, \$4.50. 1402 Brightword 21:.. Top Blat. Billig gu berfaufen: Gin elegant moblirtes 800 gimmer Flat. 212 G. Quron Str., oberer Stod.

Bianos, mufifalifde Inftrumente. Großes Julius' Bauer & Co. Upright Biano in einem Zuffande, \$125. M. Schuls Co., 373 Dif einem Jung waufee Abe. Sabe neues Biano, beftes Fabritat, vertaufe geger Baar unter bem Fabrifpreis. Abr. B. 807 Abend Rur \$35, icones Anabe Square Piano. \$5 monat: lich. Aug. Eroß, 592 Bells Str., nabe Rorth Ave. Wighlu Bu bertaufen: Billig, Concertina; Unterricht frei 788 R. Roben Str. 7inlm, fafonm

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu vertaufen: Gutes Bferd, Bargain, \$25. - 375

Angeigen unter biefer Rubrit 2 Gents bas Bort.) Bu bertaufen: Go:Cart, billig. 532 Cleveland Bu berfaufen: Paby Carriage. 272 G. Rorth

Batentanmalte.

Rummler & Rummler, beutide Betent-

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Mort.

Farmlänbereien. 3u bertaufen ober ju bertaufden: Schulbenfreies Canb in Micigan, für Chicago Broperth, Burbe Schulben ibernehmen. henry Gridnger, 240 Blad-hant Str.

Wisconfin und Rord-Dafota- Farm-Land, \$5 bis \$10 ber Ader. Freie Fahrt an Käufer. McKlevitt. 958 Lafe Str. Offen Abends ju21,1m2 Bu bertauschen: 120 Ader Jarm, gute Gebäude, mir Ernte, Aferden, Rindvieh u. j. w., in Wisconsin. Unrich, 296 S. Water Str.

Norbweitieite. Bom Chicago & Rorthweftern Bahnhof, Ede Bells und Ringie Str., admpor, was Wells und Ringie Str., 2 Uhr Radm. anhaltend an Elpbourn Siation. Freie Gifenbahn-Tidets am Babnhof:Gingang.

\$5 monatlid tauft eine Bot 3n 6. G. Grob' grober Dilmaufee Wbe. Abbition. Breis \$325 und aufmarts.

Wic man mit der Strahendahn dahin gelangt:

1. Achnit Milwaufes Ave. Cable Car und Transer am Armitage Ave. jur Jefferson Bart Ciectrie ar, und freigt ab an der Prand Office auf dem tigenthum, Cae Milwaufes Ave. und Byron Str.

2. Rehmt entweder Eston Ave., Lincoln Ave., Anderson Ave., Allard Str., A. Hallard Hall

gertt nach Irving Bart Blob. Car und steigt an Milwouse Abe. ab.
Mie man mit der Hochdahn dahlt gelangt:
I. Nehmt Metropolitan-Hochdahn, steigt ab an California Abe., und nehmt die Jefferson Bart Car an Milwousee Abe. und keigt ab an der Branch-Ofstiet, Ede son Byron Str. und Milwousee Abe. 2. Rehmt die Northwestern-Hochdahn dis zur Sberidan Trive Station und neduut Irving Bart Blod. Car und steigt ab an der Kilwausee Abe. Bie man mit der Eisendahn dahin gelangt: 1. Rehmt die Chicago, Milwousee & St. Paul Klouwe der Kilmanischen der Geschalt und Klouwe Str. die Topoland, und dann geht norde wessisch einen Ploc. ober 2. Nehmt die Chicago & Korthwestern Eisenbahngüge. Ede Wells und Atnzie Str., die Jrding Park Station, und geht westen.

S. G. Groh, Schiter Floor, Majonic Temple, Chicago. Smeig-Office auf bem Eigenthum offen jeden ag. mmft

Berichiebenes.

Wollt Ihr Eure Saufer, Lotten ober Farmen vertausigen, verlausen oder berniecken? Kommt für gute Meslutate zu und, wir haben inimer Käufer an hand.—Geld zu berfeihen ohne Kommission. Saufer Dartgages zu versaufert. Sonntags ofsen von 18 Basipington Str., Roedwestelles de Darbourn Str.—3 weit g. Er of has f. 3. Weiter der Dartschaft Darbourn Str.—3 weit g. Er of has f. 3. Indeed Medical Darbourn Str.—3 weit g. Er of has f. 3. Indeed Medical Darbourn Str.—3 weit g. Er of has f. 3. Indeed Medical Darbourn Str.—3 weit g. Er of has f. 3. Indeed Medical Darbourn Str. Manik.

Geld auf Dobel se.

ungeigen unter biefer uwbett 3 uemin bes Bort.)

U. h. French.

128 Laballe Sir., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main.

Seid be de de de de et de de et de et de le de et de de et de de et de le de le de et de le de et de le de et de le de et de le d

Chicago Rorigage Von Combana. 175 Dearbon Ctr., 3immer 216 unb 217. Chicago Rorigage Von Combana, 180 B. Rabjon Sir., 3immer 202. Siboft-Ede Casseb Str.

Bir leiben CuchGelb in großen und fleinen Bes trugen auf Bianos, Möbel, Pferde, Wagen ober ir gend welche gute Siderheit zu den billigften Be-bingungen, Darleben ibnnen zu jeder Bit gemacht werben. Theilzablungen werden zu jeder Zit aus genommen, modurch die Assten der Alleihe ver ringert werden. Ebicag ao Mortgage Voan Compann. 175 Dearborn Str., Bimmet 216 und 217.

Brivat»Darlehen auf Möbel und Planos an guts Leute auf leichte monakliche Abzahlungen zu den folgenden niedrigen monaklichen Raten:

100 für \$1.50 \$ 60 für \$2.25

100 für \$2.50

100 für \$2.50

100 für \$3.00

Gelbobne Rommiffion. Louis Freubenberg verleiht Privat-Rapital 4K. an, ohne Kommission, und begabt far Untoften jelöft. Dreifach siebere dybotheten ju fauf nets an Dano. Germitugs. Der A. Quentitags: Unith-Gebaube, Bimmer 1614. 79 Dearborn Str. Rage'

Private Gelber auf Erundeigenthum zu verborgen zu ben gilnstigsten Bebingungen. Oscar Rabe, 250 Mest Chicago Ave. 28ma, mi, fa, bielm

Befte erfte Sphotheten ju berkaufen. Geld ju berleihen ohne Kommission. Gonntags offen von 10-12 Uhr. - Richard A. Roch & Co., 5 u. 6 85 Bafbington Str., Ede Dearborn. Bweig-Geschäft 1697 R. Clark Str.

Befucht: \$250, 2. Mortgage, gute Sicherbeit, gute Binfen, ebentuelle Rommiffion. Ubr. 29. 826

Brivat-Gelb auf Grundeigenthum ju 4 und 5 Prozent. Schreibt und ich werbe vorsprechen. — Abr.: D. 637 Abendhoft. 23ue "Reine Kommiffton, Darfelben auf Chicago und Cuburban Grunbeigenthum, bebaut und fert. "- Bhone Main 339. D. Stone & Ca., 2001 Lacknett. Bjen" Dian"

Berfonliches. California und Bacific Aorthwest:—Judson Alfon bet sönlich gestührte Extursionen geber ab von Chicago jeben Dienstag und Donnerkag via der "Scenic Koute" durch Colorado und bas Selfengebirge am Lage, bietet einen bollständigen Tourtsften-Juddienst mach Gelifornia und den Bacific-Asedweien, woburch Exgains in frahrarten für din vor hin und purid nach California, Bortland, Tacoma, Seattle, Saft Lafe City und Colorado Orten. Sofreit ober hip und purid nach California, Bortland, Tacoma, Seattle, Saft Lafe City und Colorado Orten. Sofreit ober jprecht der det "Audson Alfon Excursions". 349 Marquette-Gebäude, wegen freiem Keise-Danbbuch.

Aleganbers Geheimpoliget-Agentur, 171 Bafbing-ton Str., Zimmer 20cf, untersuch Diebstähle, Schwindeleien, ungfüdliche Familienverglating u. f. w., und sammelt Beweife. Einzige deutsche Agentur. Rath fret. Telephon Main 1806.

Maffen-Berfammlung ber Farbereis Angeftellten jum Imede ber Organisation findet am Sonntag, ben 29. Juni, um 10 Uhr Borm., in ber Halle 104 Oft Kanbolbh Str. ftatt. Ein Jeber erwartet. — John Fikpatrid. Soulbet End irgenb Jemanb Gelb! Bir tollettiren ichnell Lobne, Roten, Miethe, Rofterchnungen, Forberungen jeber Art auf Progente,—, Reime kollettion, kine Begabinna".

Die Sbencer Agency,
S Dearborn Str., Zimmer 212.—Lel. Central 2723.

24ap, Ilj

(Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort. Aneipp . Rur . An falt. - Chronifd-Rrante, besonders Saute, Sarne, Rieren. Be-Ghiechis. Lungen. Galfe, Derz., Ragen. Bebere, Darme, Blute, Rerbene und Grauenleiben werden raid furirt, ohne Mebiginen und ohne Operationen. De. Rothichilb, Diretter, 2011 Bebalb Ub., Chicago. De. Rothichilb, Diretter, 2011 Bebalb Ub., Chicago. Dr. R. Besterburgs unfehlbares Uhhma Deils mittel, Stadtzeugniffe, ju haben 544 Larrabee Gre., 3. Flat.

Dr. & hier 9, 196 Wells Sir., Spezial-Argt. Befdiechts. Saute, Binte, Rieren., Lebers und Mesentrantheiten ichnell speilt, Longitations u. Unterstädung bed. Gorechunden 9-9 Conntags 9-2.

Rechtsammalie. (Anzeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Mort.)

DBrud=

## 465-467 MILWAUKEE AVE. T. W Kopfschmerzen.

Ropfichmergen, Rerbofitat, Schmergen in ben Augen= tugeln, Schwindel u. f. m. find bie Folgen bon Mugenfehlern berichiebener Art, bie in ben Augenfehlern berichiebener Art, die in ben meisten Fällen durch passenbe Augengläfer sofort bes seitigt werden. Schroeder's Augengläfer helfen, weil sie durch wissenschaftliche Untersuchung helfen, weil fie burch miffenschaftliche Untersuchung genau angemeffen merben.



Die Untersuchung Tostet nichts!
Genau angemessene Gläser sind
ebenso billig mie werthiose fere
tige Brillen ober von Unersabres
men angemessene.

HENRY SCHROEDER 465-467 MILWAUKEE AVENUE.

#### Der Schah und der Papft.

Der Schah von Perfien zeigte, wie man der "Frtf. Zig." schreibt, in Rom einen harten Ropf. Man hatte ihm gefagt, bag er, einmal in Rom, auch einen Unftandsbefuch bei bem Babfte machen mußte; und fogleich begannen bie Berhandlungen. Man machte ibn barauf aufmertfam, bag ber Batitan ben Quirinal nicht anerkenne, bag er alfo nicht bon bem berfehmten Ronigs= palafte aus unmittelbar gum Batitan fahren burfe. Das fah er ein und er= flärte fich bereit, bon bem Palaggo Roccagiovane, mo fein Gefandter wohnt, alfo von perfifchem Territorium aus ben Befuch angutreten. Aber bamit mar man im Batifan nicht gufrieben. Da nahte fich ein Retter in ber Berfon bes belaischen Batitangesandten Baron b'Erp, ber früher Bertreter Belgiens am perfifchen Sofe gewesen. Er erbot fich, in ber berfifchen Gefandtichaft mit bem Schah zu frühftuden und biefen bann in feinem batitan=belgifchen Bagen gum Bopftichloffe gu geleiten. Much gierzu verstand fich die perfifche Majeftat noch. Auf biefer Bafis murbe nach langwierigen Berhandlungen ber Befuch bereinbart. Doch einer war heller, als alle Anderen, und bas mar Rarbi= nal Rompolla. Er machte am anbern Morgen barauf aufmertfam, bag er boch auch einen Gegenbesuch machen muffe, aber boch unmöglich feinen Fuß in bie Bohnung eines Gefanbten beim Quirinal fegen tonne. Das leuchtete Maen ein und nun begannen neue Ber= handlungen. Bulegt muthete man bem Schah zu, fich in eine Batitan = Gefanbtichaft, man fchlug u. 21. bie preu-Bische bor, zu begeben, ober bon ber Bohnung eines Rarbinals aus gum Batitan au fahren. Diefe Spigfindig= feiten waren aber bem Berfer gu viel und fo perzichtete er auf ben Befuch aum größten Leibmefen ber patifant= ichen Sofdargen, Die fo um ben ermarteten Orbens = und Tabatbofen=Re= gen tamen. Die Liberalen jubeln, aber auch im Vatikan zeigt man gute Miene; benn "wir haben boch wieber basBringip gerettet" fagt man und tröftet fich bamit, baf bie Macht bes Batitans über bie tatholischen Mächte noch im= mer fo groß ift, bag bisher weber ber Raifer bon Defterreich, noch fein Thronfolger gemaat haben, nach Rom gu tommen, ja, bag bas Gebot bes Nuntius in Liffabon genügte, um Ronig Carlos, ber schon auf ber Reife nach Rom zu feinem Oheim Umberto war, aurückzurufen.

- Frei-Hanbel. - Sie reben ja fehr wunderschön, mein Berr, aber ber Mann, ben ich erhören foll, muß auch bie Fähigfeit befigen, hanbeln gu tonnen. - Sagen Sie nur "Ja" und Sie follen feben, wie ich mit Ihrem Papa hanbeln werbe!

## Gute Nachricht für Frauen.

Boa Phora gibt neue Rraft, regt Die Rerben an, madt bas Blut foneller pulftren, fcarft ben Beift, bringt bie Bluthe bollftanbiger Gefundheit auf Die Bangen und heilt alle weiblis den Samaden.

Große Frobe-Flafche frei per Yof an Alle die fdreiben.

Boa Phora gemährt abfolute und bauernbe Sinberung bon ben ichredlichen Unterleibs= fcmergen, Fliegen, Löslöfungen, und beilt Beucorrhea, unterbrudte ober fcmerghafte



Fran 28. S. Grafiam, Lamont, Jowa.

Menftruation, Berichiebungen, Rierens, Beber= und Blafenleiben, und ju gleicher Bei flöst es neue Rraft und Starte ein, richtet auf und ftartt bas Rervenipftem. Falls 3hr leibet und noch immer zweifelt, ichreibt beute an irgend eine ber Taufenbe von Frauen, jest Boa Phora feguen, weil es ihr

Frau M. S. Graham, Lamoni, Jowa, fagt: "Ein Mabchen hatte Rafenbluten an: ftatt der Menkruation. Zwei andere, die ich tenne, litten jeden Monat schredlich an neu-ralgischen Schmerzen. Boa Phora machte sie regulär und gesund. Eine andere Dame meiner Befanntichaft hatte frante Brufte; bie

ner Befanntschaft hatte franke Brüfte; die Merzie konnten ihr nicht helfen, aber Zoa Phora heilte sie. Ich hatte beständig Misgräne und Zoa Phora heilte mich." Maddra Stubbs, Spiceland, Ind., sagt: Ich gebrauchte Zoa Phora gegen schwerzshafte Perloben, und es half. Ich brauchte es später während der Schwangerschaft und fand es als ein großes und sicheres Erleichterungsmittel."

Rauft eine Dollar-Flafche bon Boa Phora in ber nächftgelegenen Apothele, ober bie Boa Phora Co., Kalamagoo, Mich., foidt fie Ench portofrei nach Empfang bes Preifes.

Ging elchrtes Original. Bon bem Naturforfcher Lennis, bem Berfaffer ber "Synopfis ber brei Raturreiche", beffen hunbertfter Geburt&= tag ber 3. Juni mar, ergablt ein Dit= arbeiter ber "Frankf. 3tg.", ber zu ben Schülern bes Gelehrten in Silbesheim gablte, allerhand charatteriftifche unb brollige Gefchichten, bon benen wir ei= nige bier wiebergeben: Driginell mar feine Urt zu unterrichten, aber fo wirt= fam, bag ich g. B., obgleich nur ein mittelmäßiger Botaniter, auf ber Uni= berfität machen Mebiginer befchämen tonnte. Sier ein Beifpiel feiner De= thobe. Lennis legt bem Schüler einen Stein bor .- "Was ift bas?" - Schil= ler: "Das tann ich noch nicht fagen."-Lennis: "Was thun Sie alfo?" --Schüler: "Ich lede baran." - Lennis: "Gut, wie schmedt es?" - Schüler: "Nicht falzig." — Lennis: "Es ift also fein Salz. Was thun Sie nun? - Schüler: "Ich berfuche, ob ich mit meinem Deffer rigen fann. Es geht nicht." — Lennis: "Alfo?"— Schüler: "Ift ber Stein barter als Marmor." - Lennis: "Und nun?" - Schüler: "Berfuche ich mit einem Stahl Weuer ju fchlagen. Er gibt Funten." - Len= nis: "Es ift alfo?" — Schüler: "Quarz." — Es liegt auf ber Sand, bag man bei foldem Unterricht recht viel lernen mußte. - Wenn Lennis in ber befferen Nabresgeit fleine Erfurfio= nen machte, trug er außer einer großen Botanifirtrommel einen gewaltigen Regenfchirm. Ram er an einen Strauch, ber ihm reiche Musbeute an Infetten und bergl. berhieß, fo fpannte er bas Ungethum auf und schüttelte ben Bufch recht fraftig, fo bag alles Gethier in ben untergehaltenen Schirm fiel, ber nun fcbleunigft gefchloffen und fo gum Befängnig für bie fleinen Befen wurde. Thiere, bie er nicht in Spiritus fegen wollte, fanden in feinem Sute Unterfunft, beffen obere Innenfeite eine Rortplatte mit Stednabeln bara. Um bie Wangen gründlich zu ftubiren, guichtete er fie in feinem Bette. Co lernte er bie unheimliche Gefellschaft grundlich tennen,aber jahrelang fampf= te man im Ihmnafium, in welchem Lennis mit ben übrigen Lehrern, eben= falls lauter geiftlichen Berren, wohnte, mit ber Mangenplage. Gein miffen= schaftlicher Gifer war eben unbegahm= bar, und man ergablte fich, bag Rennie einst eine geiftliche Amtshanblung mit bem Ausrufe "Halt, ba lauft (läuft fagte er nie) ein Rafer bin, ben habe ich noch nicht!" unterbrochen habe.

### Berfifde Orden.

Unläglich feines fürglichen Befuches in Berlin hat ber Schah bon Berfien einen reichen Orbenssegen ausgestreut. Im neuen Orangeriegebäube hatte man ein befonberes Gemach gur Mufbewahrung ber Orben und anberer Aleinobien eingerichtet. Bohlverpadt in großen Riften, bie fo fchwer maren, baß bie Träger unter ihrer Laft teuch= ten, ftanben bie Orben bort Tag und Racht unter ber Aufficht eines perfi= ichen Beamten, ber fein Amt fo gemif: fenhaft auffaßte, baß er nicht einmal fpeifen ging, fondern fich Thee und Gebad nach feinem Beobachtungspoften bringen ließ. Der hohe perfifche Drben, ben ber Schah bem Raifer berlieben hat, funtelt bon Diamanten und anberen Gbelfteinen und hat einen Werth von etwa \$5000. Auch die an= beren an ben Pringen Gitel Friedrich, andere Pringen und höhere Offigiere bon bem Schah berliebenen Orben haben meiftens recht hohen flingenben Werth. Rurglich murben gablreiche Sofbeamte und Poisbamer Polizeibeamte etc. nach bem Reuen Drangeriegebäube befohlen, mo fie perfifche Orbensauszeichnungen, bie an einem grunen Banbe getragen murben, überreicht erhielten.

#### 36raclit als General-Feld. marfdall.

Bas noch in feinem anberen ber gepriesenen Rulturftaaten zu verzeichnen war, das hat sich bor wenigen Wochen im Ronigreich Italien gugetragen: ein Israelit ift gum Range eines General= felbmarfchalls avangirt. Der jubifche General Josef Ottolenghi, ber erft por einiger Zeit gum tommanbirenben Beneral eines ber 12 Armeetorps bes ita= lienischen heeres ernannt worben ift, wurde gum tommanbirenben Chef bes italienischen Beeres im Rriege erhoben. Durch biefe Ernennung, burch welche Ottolenghi ber Rang eines Felbmarschalls verliehen wurde, hat er die höch= fte Sproffe auf ber Stufenleiter ber militarifchen Sierarchi in Italien erflommen. General Ottolenghi mar ber militarifche Ergieher bes jest regieren= ben Ronigs bon Italien. Er ift gum Rriegsminifter ernannt worben.

### Ralifornia und Dregon.

Drei Züge per Tag bia ber Chicago & Rotthwestern, Feinste Ausftattung. Schnellfte Fahrt. Fährt ab vom Mells Str.-Bahnhof um 10 Borm., 6 Rachm. und 11:30 Abends. Lidet-Office, 212 Clart Str. Freies Buchlein auf Berlangen.

#### Mitgopfifche Borrente.

Als China und Frantreich bor mehteren Nabren, fo ergablt eine englifche Beitschrift, Die Grenge gwischen ber frangöfischen Rolonie Tontin und bem dinefifden Gebiet festfetten, maren bie europäischen Bevollmächtigten fehr überrafcht, weil bie Cohne bes himmli= schen Reiches burchaus eine fleine niebrige Bugeltette behalten mollten. Diese schien eigentlich in bas frangöfische Gebiet zu fallen, aber bie chine= schen Beamten boten einen so guten Er= fat bafür, bag man fie ihnen überließ. Erft fpater entbedte man ben Brunb. Es waren nämlich bie fieben Theeberge, auf benen ber Thee für ben faiferlich dinefischen Sof wächft. Jebes Blatt ber Ernte geht birett nach Beting, und Niemand barf bei Tobesftrafe etwas babon für fich verwenden.

Gehr mertwürdige Privilegien haben einige afiatische Berricher. Gine be= fonbere Urt Tabat machit für ben Ronig bon Giam. Daraus merben ein Fuß lange Zigarren gum befonderen Gebrauch bes Rönigs angefertigt, und bem wiberfährt bie größte Gunftbegeu= gung, bem Ronig Chulalongtorn eine folche Bigarre fchentt. Außerbem ge= nießt ber Ronig bas Borrecht, aus ben berühmteften Saphirminen Sie erfte Auswahl ber Steine zu treffen. Er begablt jeboch gewöhnlich bie Steine, bie er nimmt, obgleich er fie umfonft haben formie.

In Berfien bat ber Schah bas alleinige Recht, mit Schimmeln zu fahren, beren Schweife fechs Boll bon ben Spigen ab icarlachroth gefarbt finb. Der König Menelit bon Abefininen trägt im linten Dhr einen in Golb gefaften Golitar: bas bebeutet, bag er einen Elephanten getöbtet bat und von toniglicher Geburt ift. Rur Blutsber= manbte bes Herrschers burfen in biefem Lanbe Golb in irgend einer Form als Schmud tragen.

Gin mertwürdiges Borrecht befaß auch bie berrichende Familie auf Maba= gastar. Die Gingeborenen laffen bort, wie bie Chinefen, gern Drachen fteigen; an diefem Bergnügen betheiligten fich auch ber Ronig ober bie Ronigin, und auch Ranavalona, Die lette Berricherin, liebte es fehr. Aber es mar Gefeg, baß feiner ber Unterthanen feinen Dra= chen höher als ben ber Berricher fteigen lief. Diefes feltfame Privileg murbe

Jahrhunderte lang bewahrt. Much in Spanien hat ber Berricher noch einige mittelalterliche Borrechte. Mur abelige Unterthanen burfen bie ge= heiligte Berfon bes Ronigs berühren. Mis Rind fiel Alfons XIII. einstmals bie Treppe binunter und mare pielleicht schwer verlett ober gar getödtet worden, wenn ein junger Latai nicht hinguge= fprungen mare und ben Anaben in ben Urmen aufgefangen batte. Für biefen Dienst murbe ber Latai fofort entlaffen. Uber Marie Chriftine, Die nicht fo engherzig war wie ihre Beamten, ließ ben Mann holen, bantte ihm und fcentte ihm eine Gelbfumme, bie ihm

gen bie Diener biefe Bettmafche wieber ab. Der herricher aller Reugen genießt mancherlei alte Borrechte. In ben taiferlichen Parts gibt es g. B. ei= nige Teiche, in benen nur ber Bar an= geln barf. Der jegige Bar angelt nur gelegentlich, aber barm tann er gu Du= genben Riefentarpfen und Sechte herausziehen, bon benen einige bon Be= ter bem Großen eingefest fein follen. Rur ber Bar barf auf ben öffentlichen Wegen im Galopp fahren, und biefes Borrecht nimmt er auch oft in Un=

Much bie englische Ronigsfamilie ge= nießt eine Angahl Privilegien. Go fann ber Ronig freie Beforberung auf allen Gifenbahnen berlangen, thut es jeboch nie. Gbenfo mußte ihm alles Bas und Waffer in alle toniglichen Schlöf= fer geliefert werben, aber er gablt bafür. Ferner genießt er Steuerfreiheit; bie Behörben ber Städte, in benen bie Balafte liegen, erhalten inbeffen jebes Jahr eine Paufchalfumme. Rur amei Borrechte werben gewöhnlich in Unfpruch genommen. Das erfte ift bie Beilegung bon Streitigfeiten ober bas Mburtheilen fleiner Rlagen unter ber Bebienung bes foniglichen Saushalts bon einem pribaten Gerichtehof, bem "Board of Green Cloth," bas greite. bas Privilegium, baß bas Teftament ber Berricher nicht ber Brufung unter= liegt. Muger ben Erben und ein ober amei Beamten, bie bie Geheimhaltung beschworen haben, weiß baber niemanb wirtlich, wie Königin Bittoria über ihr Privatvermögen berfügt bat.

Es ift icon gut, wenn man jeben nach feiner Fagon felig werben läßt; mancher hat aber auch gar feine Façon!

### Chicago & Alton \$5.00 Exturfion

nach St. Louis und gurud. Giltig für hinfahrt Freitag, 27. Juni, für Rüdfahrt Samftag Abend, 28. Juni und auf allen Jügen Sonntag, 29. Juni. Eine günftige Gelegenheit, um St. Louis zu bes fuchen, wo die Sommer-Attraftionen und Arbeiten an den Weltausftellungs : Gebau: ben in bollem Gange finb. "Zer einzige Beg". Tidets in ber Stadt-Tidet-Office, 101 Abams Str. (Telephon: Zentral 1767), und in ber Union Baffagier-Station. mibo

### Zodesfälle.

Radfolgend verdifeniligen wir bie Ramen ber Dentigen, über beren Tob bem Gefundheigsamt Reisbung juging:

Bung juging:

Dorgelon, H. D., 38 J., 148 Oaf Str.
Borglon, M. D., 38 J., 13 Weltner Str.
Pacifon, M. D., 38 J., 13 Weltner Str.
Pacifon, M. D., 38 J., 13 Weltner Str.
Pacifon, Truk, 51 J., 5206 S. Dalked Str.
Jacobs, Benjamin B., 67 J., 2201 Calumettise,
Krust, Cuman, 12 J., 1386 W. 32 Str.
Lubr, Baul, 13 J., 43 B. Superior Str.
Miniminger, Margarett, 60 J., 435 Racine Ave.
Bayfer, Joe, 55 J., 230 Resee Ave.
Roy, William, 68 J., 431 Keffere Str.
Lubritz, Freb. 48 J., 438 Melrofe Str.
Melc., John, 27 J., 421 Union Ave.
Immany, Lillie M., 6 J., 24 Johnson Str.

#### Marttberiat.

Chicago, ben 25. 3unt 1902. (Die Breife gelten nur für ben Grobbanbel.)

(Baarpreife.) Binterweigen, Rr. 2, roth, 80-81c; Rr. 3, roth, 79-80c; Rr. 2, bart, 77c; Rr. 3, bart, 75-76c. Sommer meigen, Rr. 1, 754-76c; Rr. 2, 75c; Rr. 8, 69-73c. Tet Nr. 8, 69-78.

Rehl, Winter-Patents, Southern", \$3.70 bas Jas; "Sard Batents", \$3.65-\$3.80; befons bere Marken, \$4.20.

Mais, Nr. 2, 663-67c; Nr. 2, weiß, 664-67c; Nr. 2, gelb, 663-67c; Nr. 3, 62-633c; Nr. 3, gelb, 64-633c.

9e. \$\text{0} en (\text{Geteifen}) - \text{-Reles} \text{Timoths:} \\
\text{14.00-\$14.50}; \text{Rr. 1, \$13.00-\$13.50}; \text{Rr. 2,} \\
\text{\$12.00-\$12.50}; \text{Rr. 3, \$10.50-\$11.50}; \text{bette} \\
\text{Erairie, \$10.50-\$11.50}; \text{bitto } \text{Rr. 1, 9.00 bis} \\
\text{\$10.00}; \text{Rr. 2, \$8.00-\$9.50}; \text{Rr. 3, \$7.00 bis} \\
\text{\$2.00}; \text{Rr. 4, \$6.00-\$6.50}.

(Muf tünftige Bieferung.) Beigen, Juni, 75c: Juli, 74gc; September, 72gc; Dezember, 72g. Bais, Juni, 67gc; Juli, 67gc; September, 60gc; Dezember, 40gc; Mai '39, 43gc. Juli, neu,41gc; Gafer, Juni, 44c; Juli, 37gc; Juli, neu,41gc; September, 20gc; September, neu, 32gc; Dezember, 20gc; Dezember, neu, 32gc.

Proviftonen. Schmal 1, Juni, \$10.67\; Juli, \$10.67\; Septems ber, \$10.70\; Januar, \$9.37\c. Ripp den. Juni, \$10.85\; Juli, \$10.85\; September, \$10.77\c. Geptember, \$10.77\c. Geptember, \$10.77\c. Geptember, \$10.77\c. Geptember, \$18.40\; Juni, \$18.40\; September, \$18.67\c. Juni, \$18.40\; Juli, \$18.40\; September, \$18.67\c. Januar, \$16.70\c.

#### Schlachtules.

Ectlactivled.

Rt n b die b: Beste "Beetest, 1200—1600 Blund.

\$8.00—88.25 ber 100 Bfd.; gute bis ausgesuchte "Beebes". 1200—1500 Bfd., gute bis ausgesuchte "Beebes". 1200—1500 Bfd., \$7.25—\$7.90; mittlere bis gute Beef-Stiere, \$0.40—\$7.20; gute bis bette Rühe, \$8.55—\$4.70; Raiber um Schlachten, gute bis beste, \$5.25—\$6.50; samere Raiber, gewöhnliche bis gute, \$2.75—\$4.75.

6 met n e: Ausgesuchte bis beste (gum Verlandt): \$7.80—\$7.92; per 100 Plund; gewöhnliche bis beste ichwere Schachtenware, \$7.35—\$7.75; ausgesuchte für Fleiicher, \$7.70—\$7.85; sortiete leichte Thiere, 150—190 Plund, \$7.25—\$7.65.

6 a f e: Veste schachtenware, \$7.35—\$7.75; ausgesuchte Thiere, 150—190 Plund, \$7.25—\$7.65.

6 a f e: Veste schachtenware, \$7.80—\$4.80; sortiete Leichte Hommel, \$3.75—\$4.10; gute bis ausges suchte Sammel, \$3.75—\$4.10; gute bis ausges suchte Sammel, \$2.75—\$3.50; Lämmer, gute bis bette, \$4.00—\$6.25; geringe bis Mittelwaare, \$2.25—\$2.75; "Septing Lambs", geringe bis beste, \$2.75—\$7.25.

## (Martinreife an her & Mater Str.)

| (Diattipietle att bet C. water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotterei-Brebutte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Treamenth", extra, per Pfund.   0.22     Rr. 1, per Pfund.   0.19\frac{1}{2}-0.20     Rr. 2, per Pfund.   0.18 -0.18\frac{1}{2}     Dairhy", Cooleds, per Pfund.   0.19 -0.19\frac{1}{2}     Rr. 1, per Pfund.   0.18 -0.18\frac{1}{2}     Rr. 2, per Pfund.   0.18 -0.18\frac{1}{2}     Rr. 3, per Pfund.   0.17\frac{1}{2}     Calles", per Pfund.   0.18\frac{1}{2}     Padwaare, frisce.   0.16\frac{1}{2} |

Rahmfale, Elvines, per Pfund.
(Aufler, ber Pfund.
(Houng American", per Pfund.
(Schweiger, ber Pfund.
Limburger, per Pfund.
Prid, per Pfund. 0.09 -0.09

Geflügel, Ralbfleifd, Stiche, Bilb.

| Gefliget, Ratblietich, Itique, Wilde. | Colored | Colo

tige ifrifde)-

Frifde Gradte.

schen Katen hater der Gelbsumme, die ihm für seine Leben zeine Geben zeit ein bequemes Leben sichert.

Die russische Zarenfamilie gebraucht auch auf der Reise nur ihre eigene Bett-wäsche und ihre eigenen Handlücher.

Als bei dem letzten Besuche des Zarenspaares in Frankreich die Betten mit dem kostbaren Linnen bezogen waren, das Kapoleon III. angehäust hate, zos ta den kost den kost son eine Sisten der Kise. 2.50 – 3.00 Reise, volde, das Fok. 2.50 – 3.00 Reise, note, das Hallender Legens Linnen des Kise. 2.50 – 3.00 Reise note, das Hallender Legens Linnen des Kise. 3.00 – 4.00 Oran gen, italienisch, wie Kise. 3.00 – 4.00 Oran gen, italienisch,

9 flaumen, 20110 voore,
24 Luarts 0.50 -0.75
Stachelbeeren, 18 Luarts 0.80 -1.00
gimbeeren, 16 Luarts 1.50 -2.50
rothe, 24 Ht. Rifte 1.00 -1.50
To m beeren, 16 marse, 24 Ht. Rifte 1.00 -1.50
To m beeren 24 Luarts 2.75 -3.00
Reion en Raffer-M. 100 Etid 15.00 -35.00
Gait. "Gems", per Grate 4.50 -5.00
Florida, per Grate 1.00 -2.00
Gantaloupes, 2a. das Fas. 1.00 -1.50
Plaubeeren, Wisc., 24 Lts. 2.50 -3.00
Gemüte.

Gemüte. Gemtle.

Brargel, Id., § Bulbel.

Krauf, neues, per Euste.

Rrauf, neues, per Erafe.

Rhumendobl, biefiger, per Kifte.

Mohrtiden, neue, per Bulbel.

Furfen, per Tugend.

Iviebelin, grüne, Bulbel.

Riviebelin, Bermuda, per Kifte. Erargel, Ja., ½ Bushel. 1.00 —1.23
Nothe Rüben, per Bushel. 0.50 —0.60
Rrant, neues, per Erate. 1.25 —1.50
Liumentohl, helfiger, per Riste. 0.35 —0.75
Mohrrüben, neue, per Bushel. 0.50 —0.70
Gurfen, per Lugend. 0.25 —0.40
Jmichelin, grüne. Bushel. 0.25 —0.40
Jmichelin, Grüne. Bushel. 0.25 —0.35
Michelin, Bermuda, per Riste. 1.25 —1.50
Ropffalat, december, per Rübel. 0.25 —0.40
Loticialat, per Riste. 0.10 —0.15
Eclerie, Mich., die Riste. 0.10 —1.25
Müben, ucue, per Rübel. 0.25 —0.40
Erinat, bictiger, per Rübel. 0.50 —0.60
Erinen, grüne. ½ Pushel Ead. 2.00
Lomaten, 4 Röbe. 0.30 —0.60
Lomaten, 4 Röbe. 0.30 —0.60
Liument, december 1.00 —1.75
Robieschen, 1.00 Wündelen. 0.50 —0.75
Metrifisch, das Tushend Bünden. 0.50 —0.75
Metrifisch, das Tushend Bünden. 0.50 —0.75
Metrifisch, das Tushend Bünden. 0.50 —0.75

Bohnen: Grüne Schnittbohnen, per Bufbel. 0.50 -0.75 Machsbohnen, per Bufbel. 0.75 -1.00 Trodene Beas, auserleine, Bufbel 1.65 Rartoffeln, gute bis befte Murals, ber Puibel 0.56
Geringere Sorten 0.50 -0.53
Reue, befte, per Butbel 0.70 -0.75
Reue, geringere Sorten, Bufbel. 0.40 -0.67

### Bau-Grlaubniffdein.

murben ausgestellt an Swift & Co., 5.4tdd. Brid Lagerhaus, 40. und Auftime Str., \$300,000. Rrs. Aban, 2-fied. Brid Flat, 6056 Mabifon Abe., \$3000. F. E. Uhlein, 2-ftod. Frame Flat, 4354 ArcherAbe., Abe., \$300).

K. G. Ilbein, 2-ftod. Frame Flat, 4854 Archerlibe., \$400).

K. D. Arand Cftate, 7-ftod. Brid Lagerhaus, 102101 M. Ban Auren Err., \$10,000.

Sam Prown Ir., weit 14ftod. Frame Cottages, 622 bis 635 Meltofe Str., \$2,400.

Sam Prown, Ir., sweit 1-ftod. Frame Cottage, 307-309 Leavit Str., \$2,400.

Sam Prown, Ir., 1:ftod. Frame Cottage, 131 Harangari Abe., \$1000.

R. McKinnon, 2-ftod. Brid Flat, 1537 Lafribe Place, \$7000.

R. McKinnon, 2-ftod. Brid Flat, 1537 Lafribe Place, \$7000.

August Abe., \$1000.

N. McKinnon, 2-ftod. Frame Cottages, 423—450 R. Redziunon, 3-ftod. Frame Cottages, 423—450 R. Redziunon, 3-ftod. Frame Cottage, \$3500.

Inline Frenz, 3-ftod. Frame Cottage, 9853 Escanaba Use., \$1,500.

Tr. Harber, 1-ftod. Frame Cottage, 9853 Escanaba Use., \$1,500.

Mil Sobrig, 1-ftod. Frame Cottage, 2338 B. 47.

Etr., \$1,400.

Mil Sobrig, 1-ftod. Frame Flat, 4824 Honore Etr., \$1,800.

Magnus Metal Co., 1-ftod. Brid Gieberei, 4001 bis 4035 Emerald Ibe., \$75,000.

Ragnus Metal Co., 1-ftod. Brid Gieberei, 4001 bis 4035 Emerald Bre., \$75,000.

Ragnus Metal Co., 1-ftod. Brid Gieberei, 4001 Bre., \$1,800.

Ragnus Metal Co., 1-ftod. Brid Gieberei, 4001 Cent., \$1,800.

Randle Infad. Brid Store, 450—400 M. 47.

Etr., \$1,800.

Reands Gourt, \$4,900.

Reands Gourt, \$4,900.

Reands Gout, \$4,900.

Reands G

### Banterott- Erflarungen.

Um Entlaftung bon ihren Berbinblichfeiten faces im Suntel Diftritts Gericht nad: im Eunkel. Dietinstellering nach:
Charles Niluger; Berbinblichfeiten \$531.68, Berbinble \$38.50.
William Saindon; Berdinblichfeiten \$2,516.15;
Beftinde 2137.
Unna F. Gaul; Berdinblichfeiten \$625, Behände \$155.60.
30hn Rauch; Berdinblichfeiten, \$1,539.29, Beftünde \$1,871.69.
William Carris; Berdinblichfeiten \$4,386, Beftünde \$3,662.50.
William Lindmeher; Berdinblichfeiten \$3,980.27;
Beftünde \$59.

\* Ertra Bale, Salvator unb "Batrifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co., zu haben in Fla-ichen und Fäffern. Tel. South 869.

#### Brieftaften.

(Rechtsfragen beantwortet herr Aldarb 30bm, Rechtsenwalt, Jimmer 316, United States Er-preß-Eebaude, 27 Walbington Str.) A. W. — Wenn wir Ihre Frage richtig berkans ben baben, jo lautet bie Antwort: Sie tonnen ben Rann, ber Ihnen nachgebt, Sie belöftigt und auf ber Straße Standal macht, wegen unorbentlichen Be-tragens berheften lassen, Jadem wir Sie rishvers kanben, so wiederholen Sie die Frage beutlicher. 3. B. - Sunbe find Ounde, ob fie 10 Bochen ober 10 Jahre alt find. Das Steuergefet kennt feinen Eltersuntericies.

werben.

A. D., Augusta Str. — Das Sfatspiel soll im Jahre 1817 von dem Abvolaten Dempel in Altensburg erfunden worden sein; auf alle Pälle dat es, soweit bekannt, in dem Altenburger Ländschn feinen Ursprung gehabt. Es ist seither vielsach geändert und erweitert worden. Der Rame Stat kommt bem altfranzössichen "elschafte" (Beglegen), gleich dem englischen "biscarding".

28. G. - Der 12. Juli 1895 mar am Donners. tag.

A. D., School Str. — Als Elemente bezeichnet bie neuere Wissenschaft die Ur- ober Grundkoffe, aus benen die jusammengesehren Körper bestehen und in weiche diese zerlegt werden können. Gold und Kupfer ablem zu den Elementen. Kan fennt beren eggenwärtig ungesähr 70, doch werden immer noch neue entdedt. Anch ift immer noch die Möglicheit derhanden, dah Stoffe, welche wan heute für Urstoffe batt, sich dei genauerer Untersuchung als Michangen erweisen. Die Bezichnung eines Stoffes als Element drückt demmach nur die Abatsache aus, daß es bisher nicht gelungen ift, diesen Stoffweiter zu zersehen

weiter ju zerfegen.
R. D., R. halfted Sir. — Chrliche und noch bazu toftenfreie Dienste leisten bie bom Staat Allinois unterhaltenen Arbeits-Rachweilestellen, 9 S.
Canal Str., 234 Shicago Are. und 439 Madail
Abe. Ob ein privater Stellenvermittler, den Sie des
aphlen mitgten, Besferes für Sie thun würde, vermögen wir nicht borauszusagen.

D. S., B. 82. Str. — Anbrem Carnegie wohnt Rr. 5 28. 51. Str., Rem Port. 

8 mangigjahriger. - Ohne Schabigung ber Saut lagt fic ber Saarmuchs nicht unterbruden. Brau G. B., Genter Str. — Gert heinrich Con-rieb, Direftor bes 3rbing Blace Theater in Rem Bort, wird bem betr. herrn am beften Rath und Ausfunft geben fonnen. A. & ch. — Unwalte, welche bom Richter gur Ber-theibigung bon undemittelten Angeflagten beftellt werben, erhalten bom Staate teinerlei Bergutung. Gbenfo erhalten Beugen in Ariminalfallen feine Ges bubren.

Maria S. — Die beutiche Friedensfeler in Chicago nach dem beutich-frangofifden Ariege bat am Pfingitmontag, ben 29. Mai, ftattgefunden.

#### Deiraths-Ligenfen.

Bolgenbe Beiraths-Ligenjen wurden in ber Offter

Generit Gerts ausgefreit:

30hn D. Young, Eora E. Jordon, 22, 22.
George Daniels, Emma Rieffon, 21, 15,
Balter Hahrig, Rancy Harmon, 28, 22.
Charles U. Rolfe, Frances Goodman, 33, 24.
George Sobb, Maria Arot, 26, 21.
Billiam U. Levee, Idianal Junt, 28, 19.
George E. Bolf, Agnes Rither, 25, 19.
Daniel O'Ecarp, Keatrice Hyrne, 25,
Frant Soman, Rellie Jordon, 23, 20.
Jarob Mueller, Elijabeth Glas, 25, 20.
Darry B. Jones, Chriftine Gehres, 21, 21.
Daniel D. Ull, Beflie Jodon, 23, 20.
Jarob B. Dull, Beflie John, 23, 20.
Jarob B. Dull, Beflie Johnton, 23, 20.
Jarob B. Dull, Beflie Johnton, 25, 24.
Billiam D. Bibleth, Thomp J. Anderfon, 28, 29.
John E. Gafen, Stefla McMadon, 25, 24.
James Bolthuis, Varbara Bergimsfa, 30, 27.
Unition J. Rief, Ida Ropfe, 29, 19.
Chye Chies, Melle Volet, 4, 43.
Le Mode U. Jrijd, Rellie Lewis, 21, 20.
Emil Criffon, Alma Peterfon, 28, 22.
John Dald, Mary Gollins, 21, 18.
Cyrus J. Sedim, Mary K. Rieglee, 30, 33.
John Dald, Mary Gollins, 21, 18.
Ceroqe J. Danjon, Murctia C. Cilismorth, 19, 18.
Anderson Miller. Getrube Underfon, 31, 37. Dentry J. Jechlin, Mary R. Mitglier, 28, 23.
John Dalb, Rary Collins, 21, 18.
Gerus J. Holland, Lillian Howorth, 25, 24.
George J. Honlon, Murctia C. Cilsworth, 19, 18.
Andrew Miller, Gertrude Underfon, 31, 37.
Billiam F. Reite, Fredericke Freimuth, 26, 20.
John McNamel, Clin Ide, 39, 28.
Maurice Arm, Darlene Rosentrauk, 7, 18.
Hatrid J. Mullin, Mary E. Arbin, 28, 21.
Albert E. Beath, Jiabell R. Buayton, 28, 24.
Thomas S. Lecture, Lessise E. Reane, 21, 18.
Gmil Ringge, Unadiasia Lassa, 27, 22.
Andrew L. Burte, Harland, 27, 28.
Billiam D. Dorley, Margaret E. Cutth, 28, 24.
Francis McGuire, Mannie O'Raliko, 38, 30.
Lhomas F. Hogan, Mory Michaelst, 27, 26.
Billiam F. Cheelebro, Ratherine Donobue, 30, 28.
Daniel J. Gonstide, Margaret E. Gutth, 28, 24.
Frants McGuire, Mannie O'Raliko, 38, 30.
Lidonas F. Hogan, Nory Michaelst, 27, 26.
Billiam F. Cheelebro, Ratherine Donobue, 30, 28.
Daniel J. Gonstide Emalem, 37, 36.
Branty R. Arag, Gertrude V. Alfird, 29, 24.
John M. Meyel, Clara Luebed, 24, 21.
Billiam D. Welkurad, Annie E. Molinsko, 21, 21.
Billiam D. Welkurad, Annie E. Molinsko, 28, 24.
John M. Beeter, Lipzie Berry, 50, 35.
Wichael Gorman, Abbie Gueran, 27, 27.
Robert J. Ballace, Julka M. Fonnonson, 30, 28.
Gurte D. Borton, Annie E. Molinsko, 21, 18, 3014 Jahren, Charles, Marcha, Mannie E. Molinsko, 21, 18, 2014 Jahren, 28, 22.
Lomas J. Eherlod, Nargaret G. Tragenais, 27, 22.
John M. Gristie, Johanna M. Bare, 25, 22.
John M. Ghristie, Johanna M. Bare, 25, 22.
John B. Ghristie, Margaret Garey

Thomas R. Darris, Ophelia S. Dill, 48, 26.

Jagald Chmeldowski, Wiladyslama Ramitanska,
24, 17.

Albhonie Schneider, Magdalene Herbert, 33, 22.

Riddian F. Meimer, Anna F. Clemage, 33, 21.

Riddias W. Achrolim, Rucy Georgen, 95, 24.

Kodales W. Achrolim, Rucy Georgen, 95, 24.

Kodales W. Achrolim, Rucy Georgen, 95, 24.

Kodales Chenthaler, Anna Golniemics, 25, 23.

Kreb W. Kemman, Rofa E. Schwalm, 24, 21.

Charles Chritenson, Nurgaret Dairs, 31, 28.

Albert W. Mildiams, Nary G. Idds, 41, 32.

James V. Moods, Emeline C. Tibbs, 47, 32.

James V. Moods, Emeline C. Daffele, 36, 55.

Chward W. Clement, Little McCormid, 21, 18.

Lebedro Dammierbad, Auguha Bonggren, 22, 20.

Chefter D. Strong, Unna Koldenborg, 20, 18.

Denty Deller, Lille Levee, 25, 24.

William C. Leafh, Anna G. Carpenter, 21, 20.

Ecosge R. McDonald, Ellian Parcell, 22, 20.

K. George R. McDonald, Ellian Parcell, 22, 20.

K. George R. McDonald, Chertrube L. Green, 21, 18.

John D. Bierfon, In Sa. E. Lebmann, 25, 24.

John D. Bierfon, Jos E. Lebmann, 25, 24.

John D. Bierfon, Pole Ragel, 23, 16.

J. Edward R. Hodsell, Gertrube L. Green, 21, 18.

John D. Bierfon, Pole Ragel, 23, 16.

J. Ghmen W. Hodmen, Clemene Treen, 43, 27.

Umilie J. Gamean, Claa Rempe, 21, 18.

Rario Cagigne, Rus Resiniche, 23, 23.

Frant W. Tolket, Jeffie Bed, 24, 23.

John I. Relbeer, Mmelia Pourg, 25, 24.

Chwin W. Sangan, Frances McCoolev, 26, 23.

Prant W. Tolket, Jeffie Bed, 24, 23.

John I. Relbeer, Mmelia Pourg, 25, 24.

Chwin W. Sangan, Frances McCoolev, 26, 23.

Prant W. Dillen, Dannah G. Hilliam M. Johnon, 21, 21.

Derbert M. Dillen, Dannah G. Milliam, 21, 21.

Derbert M. Dillen, Dannah G. Milliam, 30, 30.

Senuel G. Bitt, Marie E. Schalare, 25, 26.

Holliam W. Reiner, Rentile R. Boolev, 24, 20.

Robert Milliam, Rarie C. Schalare, 25, 26.

John C. Mganon, Rellie B. Cool, 24, 24.

Roman G. Beitt, Marie E. Goldare, 25, 28.

John G. Wagano, Rellie B. Gool, 24, 24.

Billiam W. Rellen, Marie E. Goldare, 25, 28.

Colond G. Batt, Marie S. Schalare, 28, 28.

John G. Mgano, Rell

na. \$2,000. Bafbeenem Ave., 350 F. nördl, von Wadunfia Ave. Officent, 25×125, F. Epriich an August Roby

Chiront, 25×125, F. Chrlich an August Abb, 21,950.
I. 1,950.
Ormboldt Str., 125 F. nörbl. von Alsomingdofe Ave., Chit., 25×120, O. Offion an Andrew Evolub, 26,000.
R. Kodnell Str., 45f F. füdl. von Alsomingdole Ave., Chit., 24×125, Reinis Orphan Albuman Chirolic Av. 225, Reinis Orphan Albuman Chirolic Av. 24×125, Reinis Orphan Albuman Chirolic Av. 24×124, F. Broylf an Maria Broylf, — \$1,000.
R. Diacolic Str., 247 F. nörbl. von Augusta Str., Welftront. 24×125, F. T. Majon an Carl F. Mende, 41,100.
R. Duren Str., 243 F. Mill. von Conn. Apper Chirolic Av. 22×121, A. D. Solbetz an Caspet Lindsity, 41,000.
R. Place, 264 F. welft. von Laffin Str., Sibft., 24x124, C. Sibft an John McKill, 22,000.
Calumet Abe., 1965 F. nörbl. von St. Str., Welftront. 46fx178. Win. O. C. Spies an Pleicher Ingalls, 424,000.
Mergan Str., 25 F. nörbl. von R. Str., Welftront. 46fx178. Win. O. C. Spies an Pleicher Ingals, 424,000.
Mergan Str., 25 F. nörbl. von R. Str., Welft.

finnt, \$4,000.

B. Obio Str., 100 ft, welll, von Aedzie Ave., A.s. Prent. 2d/(85, E. Hietzker Ingolfs an William &. Suffer, \$10,000.

S. Bod Str., \$4 ft, närbl. von 38, Str., Welfr., 25×125, 3. Aamberg an Ida Kadn, \$1,500.
Bodsofd Ave., 235 ft. libel, von harmon Cl., Chefront, 67×165, Summ B. Cerneau und Salte an John B. Abams, \$90,000.

### Cheibungetlagen

John D. gegen Mogie Smith, wegen Trunflucht und grausamer Behandiung; Lead gezen Laweren. Julian, wegen Berlassens; Hend gezen Frieda Arüger, wegen Berlassens; Henry gegen Frieda Arüger, wegen Berlassens; Cara Elle gegen Joseph Lodge, wegen Perlassens; Cara Elle gegen Genty Brown, wegen grausamer Behandiung; Datu gegen Joseph Borket, wegen grausamer Behandiung; wah Trunssuch; Manine gegen Devid Beherrer, wegen Geselsens; Relie gegen Mil M. Saben, wegen grausamer Behandiung; Januah I. segen Francis Brazie, wegen Berlassens; Lucretis gegen John J. Galaron, wegen grausamer Sehandiung.

# Seid Ihr frank?

#### Dr. T. Wilson Deachman, 70 DEARBORN STR.

tonfultirt. Der Dottor bat eine Frei-Klinik

seben Montag Nachmittag und Abend für Krankheiten der Angen und Andassen dem Brillen. Ohren, Kaie, Kehltovi, Bruit: Mittwoch für Magen- und alle chronichen Krankheiten; Freitag sin Krankbeiten der Kleeren und Genito-Urinszgane. Die Behandlung des Dostors in Magenkrankbeiten ist in Bunder für die Kranken und Leibenden. Der Dostor wendet dieselbe Medden an wie Bros. Ewald in Berlin, Deutschand, des Eross in Montagen der Kros. Ewald in Berlin, Deutschand, des Eross in dieser Krankbeit allen intelligenten Leuten des lannt ist. Magenkreds sam mittelst dieser Methode & Monate dis 1½ Jahre dorber, ehe die Schwidowe die schreckliche Eschwidowe der Krossellen, seltzessellen, verden, Det alsen Krankbeiten, wenn der Wagen seine Arbeit einstellt, ist keine Behandlung am Blabe die er kurirt ist.

#### 6 Bochen heilten mich

70 Dearborn Str., Suite 9, Ecke Randolph. Rebmt ben Elebator. — Sprechstunden 10—6, ausgenommen Montag, Mittwoch und Freitag bis 8; Conntag bis 3 Uhr.

#### Der Grundeigenthumsmartt.

Golgende Grundeigenthums tlebertragungen in ber Shbe ben \$1000 und barüber murben amilich eingestragen;

bänder. 5. 40. Court, 200 Fuß nörbl, von 18. Str., 25x125, 3. Beranef durch M. in C. an Franchbenet, \$1800. Udams Str., 171 Fuß mehl. von Western Abe., 17x 125, Fraser & Chaimers Co. an Thomas Sutton, \$1,250. Bandagen und \$1,250.
Ridgewap Ave., 300 Fuh fühl. von hirch Strton,
Ridgewap Ave., 300 Fuh fühl. von hirch Str., 25
X124, A. Holywerth an Anna Schiel, 22,400.
Cleveland Ave., 95 Fuh fühl. von Centre Str., 23
X123, M. A. Melbrum an Charles S. Beterjon,
Höllen Drive. 128 De. Gummiftrümpfe. 2.55, M. A. Meldrum an Charles S. Peterson, \$6,250.
Lafe Niem Drive, 125 Fuß nördl. von Barry Ave., 50x145, S. M. Frazier an Elizabeth Brosscau, \$12,000.
Osgood Str., 150 Fuß nördl. von Waveland Ave., 30x120, 3. D. Walline an Matilda M. Johnson, \$6000.
Daimoral Ave., 320 Fuß wehl. von Southport Ave., 50x125, M. A. Johnson an John A. Waline, \$2000.
Berteau Ave., 157 Juh öll. von Lincoln Ave., 754x Alle Gorten und Größen fonnen gu mirtlichen fabrifpreifen von uns bego-gen werben. Bir haben iber 70 Gorgen werden. Wir haben über 70 Sorten, ein gut passenbes Band für Jeden, ten, ein gut passenbes Band für Jeden, hets vorrätige. Unsere Preise laufen von 65e auswärts für für gute eine feitige und von 81.25 auswärds für gute doppette Bander. Die ersahrenden herren, und Damen-danstagisen zu Ihrer Berstägung. Unterstuding und Anpassen gang krei. Salmoral thee, 302 Jus well, ven John u. We., 50x125, R. R. Johnson an John u. Wellie, \$2000.

Berteau Ave., 157 Jus öfl, van John u. Wellie, 75½x 140, A. B. Bulff an Johann Bulff, \$1000.

Gerte die. T. F ihn nözel. ven Berteau Ave., dax 125, A. D. dil an Chorles J. Aclion, \$3000.

Binitrop Ave., 250 Huk nörbl. ven Leinen Ave., 32 1.3x150, William Deering an Contad Deinold, \$7,145.

Sampler Ave., 53 Huk nördl. von 28. Str., 25x125, H. Ketru an Jerob Bitef, \$2,175.

Diverier die., 158 Jus dill von Sacraments Ave., 25x125, M. G. Givins an Fernandouldvare, \$1000.

George Err., 223 Huk dill. von Accraments Ave., 25x125, M. G. Givins an Fernandouldvare, \$1000.

George Err., 223 Huk dill. von Accraments Ave., 25x125, M. G. Givins an Fernandouldvare, \$1000.

George Err., 223 Huk dill. von Accraments Ave., 25x125, M. G. Givins an Fernandouldvare, \$1000.

George Err., 223 Huk dill. von Accraments Ave., 25x125, M. G. Givins an Enclie, \$2,415.

Genella Err., 255 Hu dill. von Accrament Ave., Roebfront, 75 H. bis jun Alley, und anderes Grundeigenthum, H. C. Wood an Aphor R. Snoblam Ave., 80 Huk., von Ogden Arrict Brahvanet Ave., Scholms Ave., 80 Huk., von Ogden Arrict Brahvanet Ave., 80 Huk., von Accrament Ave., Scholms Ave., 83 Huk., von Ogden Averict Brahvanet Ave., Scholms Ave., 83 Huk., von Ogden Averict Brahvanet Ave., Scholms Ave., Sc extra Carfare fparen Ihnen von 2 bis 6 Dollars. Hottinger Drug & TrussCo. Rodfeiger ben Denrh Gdeueben, 465-467 BBillmantee Woe., Ede Chicago Abe., Thurmube-Cebaube & Pipor.—Rebmt Clebator. 13in Dr. J. P. Bennet. Mur Männer. des Boelann We., Rordweit-Ede 47. Str., Offront, 50×118, Offons Boel, 517,000.

Taire We., 200 F. filbl. bon 44. Str., Offront, 31×160, Cinceln R. Cop an 3ba C. Damion, 43. Str., Cabbreft-Ede Erfeley Ros.

200 F. Gibt. Boel an 3ba C. Damion, 123×85, Delanas B. Batter Boel, 310,000.

Tean Boel, 310,000.

Tean Boel, Str., Cabbreft-Ede Berfeley Ass.

Boll, 3110,000. Dr. Bennet ift ber erfolgreichfte Spezialiff für bie Behandlung bon Rerbenichtwache, Baricocele, Bruch und Rieren-Rrantheiten, Brabel, Eczema und alle dronifden Rrants beiten ber Danner. Seine Beilungen find

prairie Abe., 300 F. sibl. bon 44. Str., Offtront, 31×160, Lincesn M. Gob an Iba D. Damson, \$10,000.

33. Str., Südwest-Ede Berteley Abe., Rorbstront, 129×85, Deionas W. Hotter an Eugene S. Kimsball, \$110,000.

Strand Beulevard, Sädost-Ede 40. Str., Westfront, 25x150, W. D. Ophins an Anna E. Field, —\$27.500.

Limbart Abe., Rordwest-Ede 74. Str., Offront, 490x305, Agricultural Inst. Go. an Walter B. Mitchell, \$48,000.

Wildest, \$48,000.

Wildest, \$48,000.

Wildest, \$48,000.

Wildest, \$48,000.

W. D. Gruft, \$3,359.

S. Sarcamento Abe., 212 H. tübl. bon Colorabo An., Offront, 25x123, D. Stadiey an Peter Raus mes Ir., \$4,000.

S. Bood Str., \$46 H. sübl. bon W. Dell Str., Westfront, 60x127, S. A. Seque an Qattie C. Greer, \$3,000.

M. Lahlor Str., 325 F. westl. san Desplaines Str., Rorbstront, 25x119, I. Snotok an S. Petrello, \$2,700.

S. Margan Str., 168 H. ndrbl. won M. 20. Str., Offront, 25×87, D. Bedows an Ison Bespows, \$2,000.

S. Clart Str., 164 F. sübl. bon 18. Str., Offr., 50x157, M. B. 2. Sipsel an Alice G. Sbant, \$3,500.

S. Clart Str., 138 H. sübsl. bon 18. Str., Offr., 25x124, Rachlab von S. M. Smith an Ederett Q. Smith, \$3,000.

Duller Str., 128 F. westl. bon Hilos Abe., Sübfr., 25x120, B. Q. Swestl. bon Morgan Str., Borkstront, 25x120, B. Q. Swestl. bon Spillos Abe., Sübfr., 25x120, B. Q. Swestl. bon Spillos Abe., Sübfr., 25x20, C. Buechel an Robert D. Johnson an Andreio B. Moretien, £3,000.

Dergri Abe., 188 F. nördl. bon Boett. Dobnson, fonell und bauernb. Gein Rath und feine Anfict find frei. Seine Beriprechungen were ben burch einen gefenlichen Rontraft unters ftust. 3hr tragt nicht bas geringfte Rifito. Für folche Beute, Die feine Office nicht befus den tonnen, bat er ein Spftem bon bauglis der Behandlung arrangirt. - Schreibt nach Symptom-Formular. Medigin \$1.00. 48 OST VAN BUREN STRASSE. Reben Giegel, Cooper & Co. Office-Stunden: 9 Borm. Dis 8 Abends. 14ma, mija\* Conntag: 9 Borm. Dis 12 Mittags.



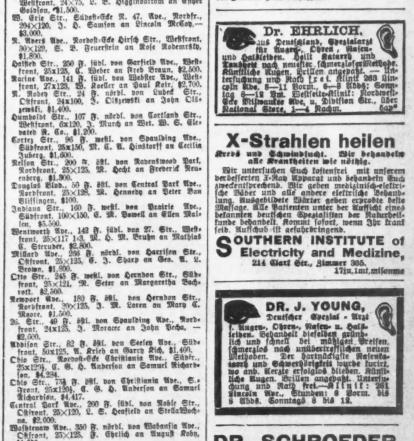

#### X-Strahlen heilen trebs und Cominblucht. Wie behandeln alle Rrantheiten wie nöthig.

alle Krantheiten die noting.
Mir unterluchen Euch loftenfrei mit unferem berbefferten 3-Rap Apparat und behandeln Euch averentsprechen. Mir geben medizinischeleftriche Aber und alle andere eleftrische Debauding, Ausgebildete Mätter geben erwodte desta Musiges. Alle Batienten unter der Anfigie eines bekannten deutschen Spezialisten der Rahurheilfunde debandelt. Kommt sovot, vonn Ihr kantseilfunde debandelt Kommt sovot, vonn Ihr kantseilstande deutschaft des Ankarbeilschaft des Ankarbeilschafts des Ankarbeilsc

SOUTHERN INSTITUTE of Electricity and Medizine, 214 Gatt Str., Simmer 305. 17jn,1mt,mifonme



DR. SCHROEDER Denischer Zahnarst,
250 W. Divilion Etr., nade Soch
bahn. deine gabne bon S. aufro,
Röbne ohne Klatten, Golde und
Silbenfüllung au mötigen Bretfen. Bufriedenheit gorantirt. Sonntage offen. momilia

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 64 Adams Str., Zimmer 00;

nur Deet Dollars

Der Berfauf ber hier angezeigten Waaren beginnt nm 9 Uhr.



## Der Schaden des Fabrikanten Euer Yortheil.

Da biefe jest bei ben Berbft = Baaren anfangen, find fie bereit, Preisermäßigungen für folche Baaren ju ma-den, die fie noch ilbrig haben. Der Unterschied im Preis bei ben folgenden Waaren ift beinahe die Salfte. Anger Diefem möchten wir Gie bitten, noch zwei mei= tere Bortheile gu beachten.

Erftens: - Dag jebe Baift in ber Partie neu und frijd ift; Facon und Schnitt bon Diefer Saifon. 3 meitens: - Dag noch wenigftens vier Monate nach find, um biefe Sachen ju tragen, benn ber Sommer hat gerade erft angefangen.

für gang frijde und moderne Baifts aus Dimith, Lawn, Gingham und Mabras. Sachen bie gemacht murben, um für 50c bis \$1.75 pertauft gu merben und diefe Preife noch jeden Tag in ande=

29¢ für ein besonders gutes Mor- | gen = Sadden, aus Bercale ober geftreiftem Batift gemacht, Material, bas nicht weniger wie 12gc bie Darb toftet. Boll und weit geschnitten, borne loje, binten anichliegend, Ruffle um ben Aragen und Mermel. Wir finden, wir haben gu biel bon biefen Großen und hier

5c 7c 9c 13c

für ungefähr 1000 Mufter in Strümpfen für Manner und Frauen. Bir fanben, bag bon unferm legten Berfauf biele ber befferen Sachen nachgeblieben waren, das ber martiren wir diefe herunter gu obis gen Breifen und taufen Gie jest Damen= und herren Striimpfe in allen möglichen Sorten, einfarbig, gemustert, gestreift usw., Qualitäten, die bis zu 50c werth find, für 5c, 7c, 9c und 13c.

Brattifch, hubich und billig! Maldbare Jakden für Kinder 311

50c 75c, 89c, \$1.00 u. \$1.25, gemacht aus weißem Bique ober Cord bu Ron, hubfch befest mit Stideret ober Lige, Größen von 6 Monaten bis Sind bei ber befferen Runbichaft fehr beliebt.

49c 69c 89c 38c \$1.29 \$1.69 für hochelegante Baifts, mit fanch Sohl= faum-Falten, geftidte Fronts, fehr feinen Madras und feiben=geftreiften Bephnrs, gewöhnlich für \$1.98 bis \$3.98 vertauft,

jest gu obigen Preifen angeboten. für 50c= und 75c=Werthe in fei= 17c für 50c= und 75c=Werthe in feis denen Handschuhen. Klingt sehr unwahrscheinlich und ist boch wahr. Feis ne importirte feibene Sanbichuhe in al= Ien Größen, regulare 50c= und 75c=Baa= Sie tommen nur in modefarbig, aber Gie werben bies eine fehr prattifche Farbe finden, ba fie bei allen Rleibern

Spezial-Verkauf von Seidenbändern, 2, 3, 5, 7, 9 u. 11c.

Rur bie beften Qualitäten und nur in wünschenswerthen Farben, von Ro. 5, bie gewöhnlich für 8c vertauft wirb, bis au Ro. 60. Breis 29c, in paffenden Lan= gen für 2c, 3c, 5c, 7c, 9c und 11c.

Schwarzes Sammetband mit Satin-Rückfeite,

in Nummern 9, 12 und 16, jest fo biel für Halsbander und Gürtel gebraucht, in biefem Bertauf für 15c, 19c und 25c Darb, ungefähr 10c unter bem ge= möhnlichen Breis.

Gardinen = Refte 9, 13, 17 und 25c,

bon 11 bis 21 Pards lang, gang weiße Nottingham Spigen-Garbinen mit Borde an ber Seite und unten. Da fo viel Stiide bon bemielben Mufter tommen tonnen Gie ein Paar für fehr wenig Gelt

minangielles.

## Foreman Bros. Banking Co.

Siboft-Gde LaSalle und Mabifon Str. Rapital . . \$500,000 Heberichuß . \$500.000

Ebwin G. Foreman, Brafibent. ear G. Foreman, Bizepräsident. George R. Reise, Rassirer.

Mugemeines Bant " Gefdaft. Ronto mit Firmen und Privatperfonen erwünfcht.

Beld auf Grundeigenthum ju berleihen.

# Aeld zu verleißen in Beträgen bon \$2000 auf ausgefuchte Sicher-beit in Chicago Grundetgerthum.

A. Holinger & Co., 172 Washington Str.

KOZMINSKI & YONDORF. Geld gu verleihen auf Grundeigenthum au ben niebrigften ginfen Erfte ficere Supotheften jum Berkauf. 73 Dearborn Str. 1jifamili

Schiffstarten

Begen Musfertigung von Bollmachten. notariell und fonfularifd,

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Bore font ertheilt, wenn gewünfct, wenbet Guc bireft an

Konfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office.

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

84 LaSalle Strasse. Sounings offen bis 12 Uhr. Uhr. Uhrmo

H. Claussenius & Co.

RONSUL H. CLAUSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

Bochfel, Poftpahlungen, Militär- u. Pen-flonssachen, Motaritäts- u. Rechtsbureau, OHICAGO, ILLINOIS, 95 Dearborn Strasse.

Offen bis & Uhr Abends. Countag bis 12 Ube. 20no,mifalos

Abendpost.

## Edelgewächse!

Angetommen eine Bartie bon uns felbit gefelterter und gesteigerter Qualitats.

Marcobrunner. Scharlachberger Ausleje. Rauenthaler Berg. Bintler Safenfprung Mustefe Rüdesheimer Rottland,

Erescens Beinrid Eszenidieb Atibeshein Erbader Berrenberg, Steinberger Rabinet, Schloß Bollrad,

Rudesheimer Rabinet, Ridesheimer Berg Orleans, Feinfte Beeren-Muslefe. Erescen Freiherr ben Ritter. Schloß Johannesberg,

Ober-Emmeler Glzerberg, BINGER WEINSTUBE

DOR HENRY KAU.

163 Oft Adams Straße, Chicago, Relicrei in Bildespeim bei Bingen a. Rt. inc, mifrielme

Extraft von Mals und Sopfen.

Braparirt Gottfried Brewing Co. Tel.: Couth 429.

Gifenbahn-Mahrplane.

Chicago & Alton. Union Passenger Station, Canal und Abams Str. Stadt: Tidet: Office: 101 Abams Str. Phone Central 1767. Dhapts ber Jüge. "The only Wah". \*8.35 Y Joliet Accommodation.

Affehrt der Jüge.

\*\* 8.35 Y Joliet Accommodation.

\*\* 9.00 Y Sloom'ton, Peorla, Spr'gfield, St. Louis 9.00 Y Sloom'ton, Peorla, Spr'gfield, St. Louis 9.00 Y Joliet, Dwight, Accod'n chur Sonntags' 911.25 Y Joliet Minite hür Sp'field u. St. Louis 911.25 Y Joliet Minite hür Sp'field u. St. Louis 911.25 Y Joliet Minite hür Epf'ield u. St. Louis 911.25 Y Joliet Montiac, Chensa, Ploomington:

\*\* 5.10 Y Joliet, Bontiac, Chensa, Ploomington:

\*\* 5.10 Y Joliet, Bontiac, Chensa, Ploomington:

\*\* 5.30 Y Joliet Accommodation.

\*\* 5.30 Y Joliet Accommodation.

\*\* 9.00 Y Alanias City Limited.

\*\* 11.15 P. Pliomington, Springfield und St. Louis.

\*\* 11.15 P. Pliomington, Springfield und St. Louis.

\*\* 11.15 P. Pliomington, Springfield, Andions bille.

\*\* 11.15 P. Ploomington, 7.15 P., St. Louis,

\*\* 11.15 P., \*\* 8.05 P., Springfield, Jadions ile.

\*\* 11.15 P., \*\* 11.15 P., \*\* 8.05 P., Dwight,

\*\* 30ict, 5.750 P., \*\* 8.50 P., Dwight,

\*\* 30ict, 5.750 P., \*\* 8.50 P., \*\* 4.30 P.,

\*\* 7.45 P.

\*\* Täglich. \*\*\* Ausgensmmen Sonntags.

7.45 R. \* Tusgenommen Sonntags.

Beft Chores@ffenbahn.

Wegen beiter Genellige täglich jwischen Chtcago und St. Louis "nach Rew York und Hohon, die Bedebs Schienbern und Rieft Nate Bade. Mit eiegenken Elizabehe Schienbern und Rieft Bate Bade. mit eiegenken Elizabenechiel.

Bige geben sie den Thicage wie festet Bis alle Bade. And eine Begenwechiel.

Bis Web as f. E. Unturf in Rew York. 3.30 R. Unfahrt 12.00 Mittags, Ank. in Rew York. 3.30 R. Unfahrt 11.00 Weittags, Ank. in Rew York. 3.30 R. Unfahrt in Bohon... 3.50 R. Unfahrt in

Streater, Galesburg, Ft.Mah. Louis Louis Louis Circater, Befin, Annueuth. Louis Louis Circater, Pollet, Boch, Samest Lemant, Lochect, Lellet. Louis Louis Louis Louis Lemant, Lochect, Lellet. Louis Louis Louis Louis Louis Lemant, Louis Louis

"Menn mein Pfeifchen bambft und glübt, Und ber Rauch bon Blättern Sanft mir um die Rafe zieht, Ei, bann taufch' ich nicht mit Göttern!"

Die Pfeife im geben ber Bolter.

Go berherrlicht ein beutfcher Dichter eine Tabatspfeife, und ein englischer Schriftsteller, Charles Ringsley, nennt fie "bie Gefährtin bes Ginfamen, bie Freundin bes Junggefellen, bie Rah= tung bes hungrigen", und ahnlich mögen alle Bölfer ber Erbe über bas berbreitetste aller Genugmittel, ben Ia= bat, und bie Tabatspfeife benten. Die untultibirteften Bolter, Die einfamften Stämme auf ben entlegenften Infeln bes weiten Dzeans, hulbigen bem Benuß bes aromatischen Rrautes und bie Berbreitung ber Pfeife erftredt fich über bie gange bewohnte Erbe.

Bahrend allgemein befannt ift, bag ber Tabat erft nach ber Entbedung bon Amerita nach Europa hinübergetom= men ift, burfte bie Thatfache vielfach unbefannt fein, daß lange bor biefer Beit bereits Pfeife geraucht worben ift. Es fteht ungweifelhaft feft, bag bei Musgrabungen in altromifchen Ruinen Pfeifen gefunden worben find, in benen fich berbrannte Gubftangen befan= ben, welche als Ueberrefte bon Bflan= gen, und gwar von Suflattich und Schafgarbe, ertannt murben. Alfo fogar bie alten Romer, bie in allen Genuffen des Lebens mohl erfahren ma= ren, haben ichon ihr Pfeifchen ge= fcmaucht. Allerbings mag biefe Liebhaberei nicht allgemein berbreitet geme= fen fein, und es blieb einer fpateren Beit borbehalten, ben Tabat feinen Triumphaug burch bie givilifirte Welt halten zu laffen. Mit welchen Schwierigfeiten bie Ginführung und Berbreitung bes Tabatrauchens zu tämpfen hatte, ift ja allgemein befannt. 3ahl= lofe Berbote weltlicher und geiftlicher Berricher bersuchten ben "Greuel" bes Rauchens zu unterdrücken, aber Alles war bergeblich, langfam, aber ficher, eroberte fich bie Pfeife bie Belt. Der Ronig Jafob I. bon England, ber eine geharnischte Bill gegen bas Tabatrauchen erließ, fand fich nur einige Sahre fpater bewogen, ber Befellichaft ber Pfeifenmacher Innungsrechte gu

Die erften europäischen Pfeifen ma= ren in gang einfacher Form aus Thon gefertigt. Rohr und Ropf beftanden aus einem Stud, fo wie jest noch bie "hollandischen" Thonpfeifen und bie fleinen frangöfischen "Nafenwarmer". Im Laufe ber Beit murbe aber bas einfache Inftrument mehr und mehr berbolltommnet. Man benutte gu fei= ner Berftellung bie berichiebenften Da= terialien, aus Holz, Schilfrohr, felbft aus Metall murbe bas Rohr gefertigt, mahrend gum Ropfe ber Pfeife neben bem Thon borgugsweife bas Porgellan benutt murbe. Natürlich wurden bie Pfeifen nun auch größer, mannigfache Embleme murben barauf angebracht, ebenfo Thiere, wie Drachen, Golan= gen, Rrotobile, Affen u. f. m. Much bas menschliche Gesicht wurde in viel= fachen Urten barauf abgebilbet.

Spater murbe bas beporquate Ma= terial gur Berftellung ber Pfeifentopfe ber Meerschaum, ber fich burch feine leichte Schnigbarteit borguglich bagu eignet. Bor ber allgemeinen Ginfüh= rung ber Bigarren war ein ichon geichnitter Meerschaumtopf ber Stolg je= bes Rauchers, und bas funftgerechte "Unrauchen" beffelben bis zum tiefften Braunschwarz erforberte eine ftete, liebevolle Behandlung ber Pfeife, bie in unferer raschlebigen Zeit abhanden ge= temmen ift.

In Deutschland wird heutzutage im Berhaltniß ju früher wenig Pfeife ge= raucht. Die "lange Pfeife", früher bie ungertrennliche Begleiterin bes Bruber Studio, wird jest bon biefem nur noch auf ber "Aneipe" geraucht, findet fich aber außerbem in vielfachen Bariationen wieber. Mus ihr ift auch bie turge Pfeife, Jagdpfeife, bohmifche Pfeife und wie fie fonst noch heißen mag, entftanben. Der Ropf ber langen Pfeife ift aus Porgellan und bei ber Stuben= tenpfeife mit bem aufgemalten Wappen ber Berbinbung gefchmudt, mahrend auf anberen bie Portrats bon Be= rühmtheiten, Frauentopfe, Jagoftude v. f. w. prangen. Die turgen Pfeifen haben oft Holgtopfe, Die vielfach fcon geschnitt find. Bei ben Jagopfeifen befteht biefe Schnigerei gumeift aus bargeftellten Röpfen ber berichiebenen Wilbarten. Bur weiteren Bergierung werben bie Rronen ber Reh- und Sirfchgeweihe benutt, wozu noch Conuren, bei ber Studentenpfeife bie farbigen Quaften, tommen. Befannt find ferner bie UImer Pfeifentopfe aus gemasertem Holz. Das Rohr besteht bei allen biefen Arten aus bem mohlriechenben Solg ber Beichfeltirfche, feltener aus Rohr, und ift mit bem Munbftud aus horn meift burch einen umflochtenen biegfamen Schlauch ver-

bunben. Der Englander und Ameritaner raucht heute eine turge Holgpfeife, Die auch in Europa weite Berbreitung gefunben hat. Der Frländer, auch Schotte, hält noch bie alte turge Thonpfeife in Ehren, mabrend ber phleama= tifche "Monherr" bie lange Thonpfeife raucht, bie wir icon auf ben Bilbern ber alten Rieberlanber bargeftellt finben. Der Frangose raucht aus bem icon erwähnten "Nafenwärmer", einer fehr furgen Stummelpfeife aus Thon, mahrend in Italien eine Zeit lang eine Borliebe für Pfeifen aus Stahl porherrichte. Die Pfeifen ber Norbeuro= paer gehoren ber beutschen Sattung an, die überhaupt fich fast ben ganzen Rontinent erobert bat.

Geben wir nun gu ben Pfeifen ber Drientalen über, fo finben wir gwei immer wiebertehrenbe Inpen: ben Tichibut und bas Rargileh. Der Ropf bes Tichibut, türtifch: Lule, ift bon rothem Thon und hat entweber einen fpipen ober einen tellerformigen Jug. Er ift ziemlich flach, napfformig und meift reich mit golbenen Arabesten ge= fcmudt. Das Robr ift gefertigt aus bem Holg bes echten Jasmin und ift bei den Pfeisen berBornehmen eben-falls verziert mit Golb und eblen Steinen, öfter auch mit bunten Stoffen. Bur Bebienung bes Tichibut halt fich ber reiche Turte einen besonberen Diener, ben Tichtbuttichi. Derfelbe trägt feinem herrn ftets bas Rohr in langem Futteral und Pfeifentopf und Tabat in großer Lebertafche nach unb ift oft ber Bertraute feines Gebieters.

Reben bem Tichibut finbet man im gangen Orient bie Bafferpfeife, bas Rargileh, vertreten, bei ber ber Rauch burch einen Behälter mit Baffer gelets tet und baburch gereinigt und gefühlt wirb. Das Munbftiid bes Rargileh figt an einem biegfamen langen Coloud. Oft find an einer Pfeife amei ober mehrere Schläuche, fo bak mehrere Berfonen ju gleicher Beit bars aus rauchen tonnen. Tichibut und Rargileh herrichen in ber gangen mo= hammedanischen Welt, und befonders foone Afeifen tann man in Algier, überhaupt in Norbafrita antreffen.

In Berfien und Inbien wird bie Sutah, ebenfalls eine Bafferpfeife, ge= raucht, und bie indifchen Radichahs und Rabobs befigen toftbare Erem= plare berfelben, meift in funftvoll gife= lirtem Gbelmetall ausgeführt. Der Bafferbehälter ift oft auch aus Rotos= nuß ober aus einem Straugenei bergeftellt und in biefem Falle ebenfalls reich geschnigt.

Der Chinese raucht feinen Zabat, wie auch bas Dpium, aus einer Bfeife mit fehr fleinem Ropf, ebenfo fein Better, ber Japaner. Beiber Pfeifen finb gewöhnlich aus Bronze und ladirtem Solg gefertigt. Bur Raucherausruftung bes Japaners gehört außer ber Pfeife noch bas Pfeifenfutteral und ber flache Tabatstaften, icon bergierte Ladwaaren, bie am Gurtel hangenb

getragen werden. Bei ben Boltern Norbafiens feben wir gur Berftellung ber Bfeifen alle möglichen Materialien bermanbt, wie Solz, Bambusrohr, Metalle, Anochen, Sorn, im hohen Norden auch Balroß= gahne und Fifchgraten. Sier finden wir auch Pfeifen, Die, im Gegenfage aur Bafferpfeife, aus ber mehrere Ber= fonen rauchen tonnen, gwei ober meh= rere Ropfe haben. Gie geftatten alfo ihrem Befiger, fich burch Benukung periciebener Tabatforten einen boll= ftanbigen "Rauchaftorb" gufammengu:

Much die Pfeifen ber afritanischen Bolterftamme zeigen eine reiche Mannigfaltigfeit in Bezug auf Geftalt unb Berftellungsart. Muger ben Tabat= pfeifen finden fich folche gum Rauchen bon Sanf, "Datta" und Safchifch. Bei einigen bon ihnen ertennt man, baß fie nach türfischen ober europäischen Bor= bilbern gemacht find, andere aber gei= gen eine gang eigenartige Geftalt, un= ter anberen bie, bei benen bas Munb= ftud umfangreicher als ber Ropf ift.

In Umerita murben Pfeifen lange bor ber Landung bes Columbus ge= raucht, und febr alte, intereffante, por= biftorifche Eremplare murben bei Musgrabung agtetischer Ruinen gefunden. Allgemein bekannt ift noch heute "Ca= lumet", die Friedenspfeife bes India= ners. In wie hohem Unfehen bie Pfeife bei ben Indianern ftanb, geht aus ber Thatfache hervor, bag bie Funborte bes Geifenfteins, aus bem ausichließ= lich bie Ropfe ber indianischen Pfeifen gefertigt murben, als geheiligte Plage galten, und bag, wenn bie Dberhaup= ter ber Stämme fich behufs Befchaf= fung neuen Materials nach biefen Or ten begaben, ftets ein Baffenftillftanb auch zwischen miteinanber im Rriege befindlichen Stämmen berrichte. Bei ben Indianern findet fich auch eine Berbindung bon Pfeife und Baffe bor in ber fogenannten Tomahamtpfeife.

Bliden wir nun nochmals gurud auf bie berichiebenen Arten bon Pfeifen, bie wir tennen gelernt haben, fo feben wir, raß fich in ihnen fowohl ber Charafter, wie bie Lebensweife ber Bolfer wieberspiegelt. Wie bie lange Pfeife bie ge= muthliche Beschaulichkeit bes Deutschen fenngeichnet, fo bie turge holgpfeife bes Englanders und Amerikaners bie ha= ftenbe Geschäftigfeit, bas "Bufineft". bas feine Sand für unnühe 3mede frei hat; ber Tichibut und noch mehr bas nargileh, bas nur im Gigen geraucht werben fann, veranschaulicht bie phleg= matifche Ruhe bes Drientalen, bie Pfei= fe bes Gubafritaners, aus Buffel= ober Doffenhorn, erinnert uns an bie Rin= terheerben, bie auf ben weiten Cbenen Gubafrifas weiben, mabrend bie Es= timopfeife aus Balroggabn, mit Ba= ren und anberem arftifchen Wilbe be= malt, bie täglichen Rampfe feines Befigers bem Befchauer bor bie Geele

### Batriotifche Feier in Bufareft.

Der 25. Jahrestag ber Proflami: rung ber Unabhängigfeit Rumaniens und bes Rrieges, welcher biefelbe her= beiführte, wurde am 23. Mai in ber Landeshauptftabt Butareft in befonbers feierlicher Beife begangen. 213 Ginleitung gu biefem nationalen Jeft fand im rumanische Athenaeum eine Feier fatt, bei ber bas Offigierforps bem Ronig ein Album ber rumanischen Urmee überreichte. Diefes, gleichfam einen illustrirten Almanach ber Armee bilbenbe Mbum, bas nahezu einen Quabratmeter groß ift, enthalt 270 photographifche Aufnahmen, bie ben Ronig, ben Bringen = Thronfolger, fammtliche Rorps und Abtheilungen ber Urmee barftellen, und trägt bie Bidmung: "Die rumanifche Armee ih= rem großen Führer." Ferner wurbe bem Rönig ein großes allegorisches Bilb überreicht, auf bem bie rumani= fce Dynaftie und ihre Thaten barges

Der Ronigin murbe eine in Gilber und Golb ausgeführte Tafel überreicht, barftellend bie Ronigin, wie fie bie Bermunbeten pflegt und ben Ronig im Mugenblid feines Ginguges in Plewna. Da bas Feft einen rein militarifchen Charafter trug, wohnten ihm nur ber Ronig, bie Ronigin, bas Thronfolgers Baar, Bring Rarol, bie Minifter mit ihren Gemahlinnen und fammtliche at-



Shirt Waist Bargains. Breife, ber fonell als bon größter Bichtigfeit anerfannt wird, wenn 3hr bie Baifts gefehen habt, Auswahl für

Bir offeriren morgen eine prächtige Bartie von einfachen ober Gibfon Facon Damen-Shirt = Baifts, in Chambrans, Lawns und Bercales, mit glatten, tudeb und plaited Fronts, fanch Stod Rragen und alle gut gemacht, jebe Grofe bon 32 bis 44, ju einem

Beibe Lawn Damen-Baifts, ichlicht und geftreift, Tuded und Plaited Ruden 50c und Front, Band Cuffs, bubiche Stod-Rragen, Schwarze Organdy und Lawn Damen-Baifts, ichlichte ichneibergemachte Facon, 750

Stod-Rragen, Colo Zut, fest garte, facons mit Anopfen borne und hinten, 950 garnirt mit Spigen, Tuding, Ginfagen und Stidereien, garnirt mit Spigen, Quaing, Ginfagen and Couleften Stoffe und Farben, Anopfe S1

## Neuheiten in Waschstoffen.

Gine riefige Musmahl ber neueften und beften Baumwolle: Stoffe, paffend für Chirtwaifts und vollftandige Rleiber. In Diejer Partie findet 3hr einige fehr feltene Bargains, einichlieflich ber folgenden popularen Sorten: Bebrudtes Gerna Batifte, ideale Shirting Percales, Sopjading Stirting, feine Bephnr Binghams und Corbed Lawns, fpezieller Breis morgen,

Gemebte und bedrudte maichbare Stoffe, in hellen und dunflen Farben, in Columbia Oxfords, Ruffian Dud Stirtings, punt: tirten Muslins, Barnaby Bephyr Ginghams und bes 122c brudien Balmetto Batiftes, per Plard,

Up:to-bate baumwollene Baichftoffe, in gewebten und bebrudten Sachen, einichl. Nivetta Broche, feinem Swig Tambour, neuem Sachen, einichl. Riberta Broge, teinem Coop and 150 ungarifden Mabras, Madras, Lucerne Robelties und 150 bedrudter Bonita Geibe, per Parb,

Befte Qual. in importirten und hiefigen Baichftoffen, unter bem Preis wegen berspäteter Ablieferung; Madras Spipen Lenos, be-brudte Celtic Cords, seine schottische Ginghams, reiche 19c Baumwolle Foulards u. Lorain Zephyrs, per Pard, Runftlerifche Erzeugniffe in Wafchftoffen, importirte und hiefige Gewebe, cinichl. ichwarze Baummolle Novelties, Univerfith Ma-Gewebe, einicht. jamarge Cummibut Stalian Seibe 25c

## Taschentücher zu herabgesetzten Preisen.



Großer jährlicher Lager-Räumungs-Bertauf aller einzelnen Bartien beichmutter ober gerinitterter Baaren und angebrochener Sorten, positib billiger, als bie Gintaufspreife betragen; eine ungewöhnliche Gelegenheit zu einer großen Erfparnig gu taufen. In Diefem großen Sortiment bon Saichentuchern gu einem Preis find einzelne Partien bon reinleinenen

Manner = Tafchentuchern; Mufter-Partien von fanch borbirten Manner- und reinseinenen Damen-Tafchen-tuchern; bejchmuchte Partien von fanch spigenberanderten; Obds und Ends von fanch Swig ausgegadten; gerfnitterte Partien von hohlgefaumten bestidten; ungebugelte Brift Leinen mit bestidten und Drawn-work Eden; Muster= und beschmutte Partien von vielen anderen und ein spezielles Sortiment von wei-Ben Cambric Manner-Tafchentuchern, jum Berfauf offerirt in bem Taichentucher = Bargain = Square genache ben Mittel-Clevators, Saupt-Flur; 3 für 25c, bas Stud

## Wichtiger Verkauf von Seidenstoffen.

Toti Taffeta Seide, die forrette Gutter-Seide für fheer Rleiber, farbig und ichwarg, per garb, Corbed Taffeta Seibe, in allen leitenden Farben und Schwarze Bongee Seibe, volle 31 3oll breit, prächtige 40c Sorte Stoff, feines Schwarg, per Pard,

Muftern, heller und buntler Grund, per 2) ard, Muftern, heller und bullite Gan, best gapanifche Sabutai, jest 20c forbed Bafch Seibe, befte Qualität japanische Baare, 350

## Bester \$11-Anzug in der Stadt Narrow Bale reine Rammgarn, blaue Gerge und feine fanch Tweed = Anguige für Man=

ner, hochfeine Bollftoffe und burchweg bie befte Schneiberarbeit, fein Ungug in ber Bartie, ber nicht mehr werth ift. Manner, welche \$10 für ihre Unguge gablen, werben erftaunt fein über ben Unterschied gwischen biefen, welche nur \$1 mehr toften, Aleider für das heiße Wetter.

Bir zweifeln, bag es ein anderes Gefchaft in ber Stadt gibt, welches ein foldes Affortimet bunner Manner = Rleiber zeigt, und bag nufere Preife bie billigften find, fann nicht in 3meifel gezogen werben.

Gute bauerhafte Office-Rode für 45c Manner, alle Größen, Schwarze Alpaca und Sicilian = Rode für Manner, 85c bie 3.95 311

Crafh Manner-Sofen, 75c bis 1.25. Outing-Anglige für Manner, reinwollene fanch Flanells und Someipuns, 5.00 bis

Reinwollene ungefütterte blaue Gerge=Rode für Manner, 2.45 bis 3.95 Reinwollene ungefütterte blaue Gerge-Rode und Weften für 3.50 bis 5.00

Beige Dud Manner-Sofen, 300 bis 1.10. Onting Manner-Gofen, nur reinwollene Qualitäten, prachtiges Sortiment, 2.00

## Sochfeine Schuhe herabgesetzt.

Gine fpezielle Bartie in hochfeinen Batent 3beal Rib Orford Dies für Damen, angetauft bon einem herborragenden öftlichen Fabrifanten gu einem Preife, ber fo niedrig ift, bag wir jest im Stande find, einen Bargain ju offeriren. Es befinden fich ungefahr 800 Baare in ber Bartie, mobifche niedrige Schuhe, in zwei ber hochmobernften Leiften u. Facons, mit mittleren ober Military heels ,ichwere ober leichte Sohlen, echtfarbige Eplets, beftes Futter und Trimminas, in allen Grofen u. Breiten. Ueberdies bebentt auch, bag biefe niebrigen Schube aus bem neuesten Leber (Batent Ibeal Rib) gemacht find, ber zufriedenstellendste und 2.25 Meibsamste schönste Leberschuh fur bas warme Wetter. Bersonen, welche an feine Fußbetleibungen gewöhnt find, follten biefe Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, Oxford Ties und Strap Slippers für 1.00

Mabden und Rinber, gu

Ferien . Bichele. Leber : und Canbas-Duting. Coube für Manner, Anaben und Mabchen gu niedrigften Preifen.



Gifenbahn-Wahrplane. tiben Offigiere ber Butarefter Garnifon mit ihren Gattinnen bei. Der Minifter= BurlingtonsBinie. prafibent bielt als interimiftifcher Leiter bes Rriegsminifteriums eine Rebein ber er bie Bedeutung bes 23. Mai für bie Gründung und Festigung bes rumanischen Ronigreichs hervorhob unb auf bie außerorbenilichen Berbienfte bes Ronias binwies, bie fich biefer burch feine weife und energifche Regie= rung erworben habe. Rebner pries auch ben Selbenmuth und bie Tapfer= feit ber Urmee, fowie bie Ginficht, ben Patriotismus, bie Arbeitsfraft und ben Opfermuth bes rumanischen Bolfes. Die Feier hinterließ bei allen Theilneh= mern einen erhebenben Ginbrud. Gifenbahn-Fahrplane. Ridel Blate, - Die Rem Dort, Chicago und

3llinois Bentral-Gifenbahn.

St. Louis-Gifenbahn.
Grand Gentral Baffagier-Station, Fifth Abe. und Sarrifon Strafe. Alle Bug: tagird. CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

"The Maple Leaf Route."

Orand Gentral Station. 5. Ase. und Hartifon Str.

dith Office 115 Whent.—Telephone 3508 Sentral.

\*Täglich; "Täglich, außgenommen Sexutags.

Affahrt.
Minnecp. St. Haul. Dubuaute.

#8.45 B.

#8.46 B.

#8.47 B.

#8.47 B.

#8.48 B.

#8.48 B.

#8.49 B.

#8.49 B.

#8.40 B.

# Alle burchgehenben Bige fahren ab bom Bentral-Bahnbef, 12. Str. und Barl Am. Dir Rige nach bem Guben fonnen (mit Ausnahme bei Bofichnell-juges) an ber 22. Str., 39. Str., Opbe Bart-und El. Str.-Station bestiegten werben. Stabt-Lidet Office: B Abams Str. und Aubitorium Dotel.

Tidet Office: 39 Abams Str. und Auditorium Hotel.

Dur ch 1 A ge: Abfahrt: Anfanit.

R. Deleans & Memphis Special & 3.30 B \* 9.45 R hot Springs, Art., isa Armybis & 3.30 B \* 9.45 R Remblie & Rew Orleans Lim.

Hot Springs, Art., Rafhaife,
und Horibe.

Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, All., und Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, Decatur.

5.45 R \* 11.20 B
Routicelle, Decatur.

5.45 R \* 1.10 B
Routicelle, Decatur.

5.45 R \* 1.10 R
Routicelle, Reite und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Gaire und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Gaire und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Gaire und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Gaire und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Gaire und Couth.

5.45 R \* 1.00 R
Reitelle, Reitelle Chicago & Erie: Gifenbahn. 

Ballimore & Ohio. 

## Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago & Morthweftern Gifenbahn Tidet-Offices, 212 Clarf Str. (Tel. Central 721), Dafley Abr. und Wells Str. Station. Abfahrt Enfunft \*11.30 % \* 7.18 % \* 6.45 % \* 5.30 % \* 8.34 % \*11.30 % \* 8.30 % \*7.00 % \*8.34 % \*\*\*11.80 % \*\* 8.80 % Green Buy & Menomines. Aibland, Hurlen, Bessemer.
Stonivood, Abinelander.
Olifoth, Green Bab, Mes nowiner. Marquette und Lafe Superior.
Speen Bab, Horence, Cronal Halls. \*10.15 R. Milmaufee—Abf. \*\*3.00 B., \$44.00 B., \*\*7.00 B., \*\*9.00 B., \*\*11.30 B., \*\*2.00 R., \*10.00 R., \*5.00 R., \*8.00 R., \*10.30 R. \* Täglich. \*\* Ausgenommen Conntags. \*\* Commontags. O Unsigenommen Wontags. \*\* Täglich bis Renominer und Ausgenommen Emphags. \*\* Täglich bis Renominer und Ausgenommen Emphags. \*\* Täglich bis Kenominer und Ausgenommen. \*\* Täglich bis Green Eap.

Tidet-Offices: 232 Glarf Str. unb 1. Rlaffe Cotell. Tidet-Offices: 232 Clarf Str. und 1. Alaf
Indianapolis und Cincinnati. \* 2.45 B
despetite und Conisdisc. \* 3.45 B
despetite und Bloadnington. \* 3.145 B
Judianapolis und Cincinnati. \* 3.00 B
Judianapolis und Cincinnati. \* 9.00 B
Judianapolis und Cincinnati. \* 9 Wnfunft.

\*12.00 9

\* \$.55 9

\* 8.40 9

\* 10.35 8

\* 7.28 8

\* 7.28 8

\* 7.28 8

gefet die "Sonntagpoft".